

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Bought from Röhrscheid, Bonn



Vet. Ger. III B. 731



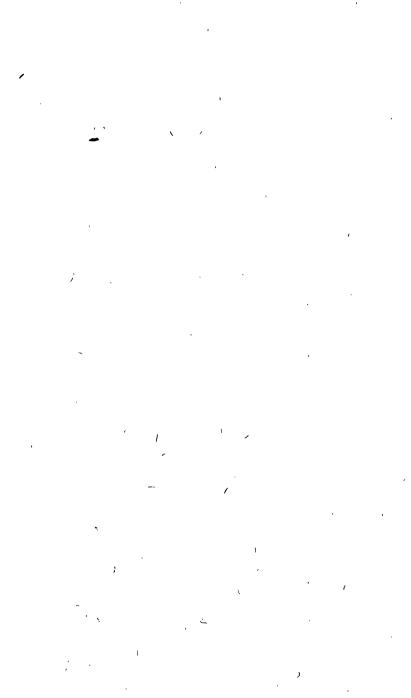

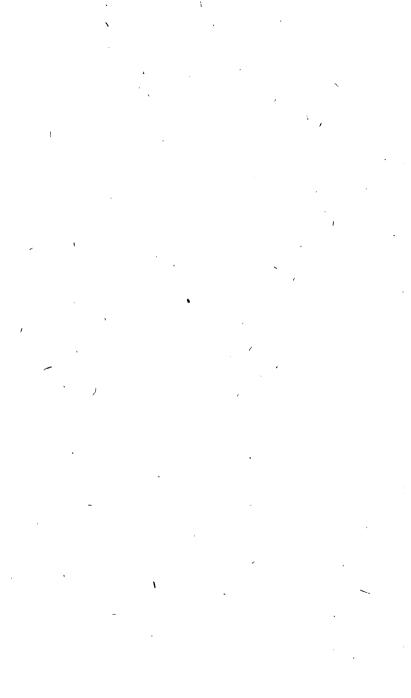

## Friedrichs von Schiller

# sammtliche Werke.

Fünfter Banb.

Mit Konigi. Sachfichen und Ronigi. Befiphalifchen allergnabigften Pris vilegien gegen ben Rachbrud und Bertauf ber Nachbrude.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1813.



## Inhalt biefes Bandes.

| On election to per mit | ptali  | 18 D               | er n    | rei   | nigt       | en 3  | Kieo | eto        |
|------------------------|--------|--------------------|---------|-------|------------|-------|------|------------|
| lande von de           | er S   | p <sub>.</sub> a n | i ( c e | n N   | egiē       | r u n | g.   |            |
| Vorrede der ersten A   | negal  | be                 | •       | ٠     | •          |       | Seit | e 3        |
| Cinleitung .           | •      | •.,                | •       | ٠     | •          | ٠     |      | 9          |
|                        | Erp    | es.                | Bu d    | • 1   |            |       |      |            |
| Frühere Geschichte ber | : Niel | berlai             | nde b   | is zu | m sed      | h8s   |      |            |
| zehnten Jahrhun        | bert.  | . •                | • •     |       | •          | .•    | -    | 35         |
| Die Rieberlande unte   | er Ka  | rl V.              | . ,     | •     | •          | •     |      | 6 <u>r</u> |
| Philipp der Zwepte, S  | Beher  | rfchei             | t ber   | Niet  | erlan      | de.   | ·    | 84         |
| Das Inquifitiongerich  | t.     | •                  | ٠       | •     | •          | •     |      | 96         |
| Andere Eingriffe in !  | die K  | on fti             | ution   | der   | Nied       | ets   |      |            |
| lande                  | •      | •.                 | •       | •     |            | ٠     |      | 107        |
| Wilhelm von Oranien    | und    | Gra                | f von   | Egn   | nont.      | •     |      | 113        |
| Margarethe von Par     | ma,    | Dbe                | rstattl | halte | cinn i     | ber   |      |            |
| Miederlande.           | •      | •                  | •       | •     | •          | •     | -    | 129        |
| 9                      | mep    | tes                | Buc     | b.    |            |       |      |            |
| Rarbinal Granvella.    | ,      |                    |         | •     |            | ٠     | -    | 147        |
| Der Staatsrath.        | •      |                    | •       | •     | •          |       |      | 203        |
| Graf Egmont in Spa     | nten.  | •                  |         | •     |            |       |      | 226        |
| Geschärftere Religion  |        |                    | Allaen  | neine | <b>Wib</b> | ets   |      |            |
| fepung ber Ratio       |        | •                  |         | •     |            | •     | ·    | 225        |

Bought from Röhrscheid, Bonn



Vet. G. .. III B. 731



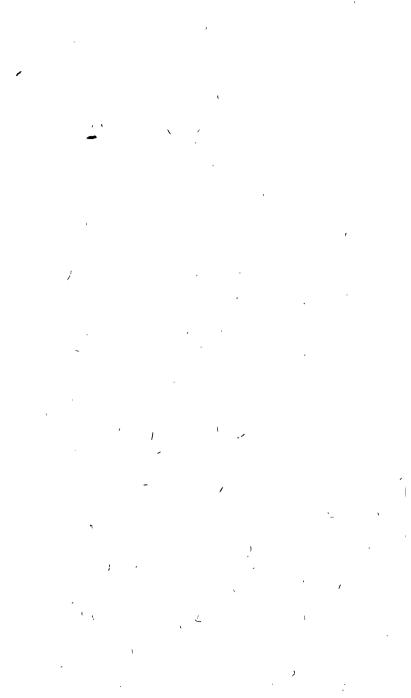

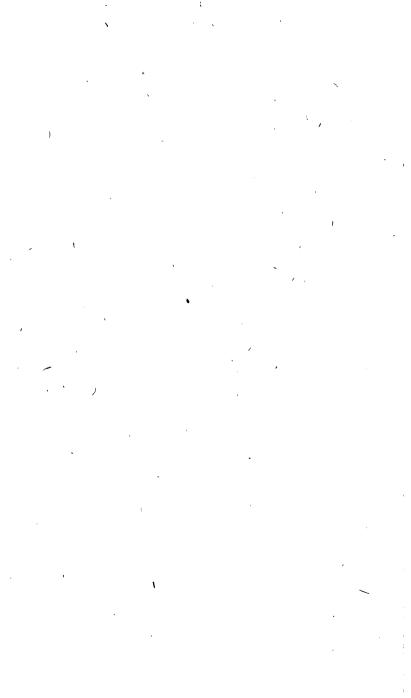

## Friedrichs von Schiller

# sammtliche Werke.

Fünfter Band.

Mit Königi. Gadficen und Ronigi. Wefiphalifchen allergnabigften Pris villegien gegen ben Rachbrud und Bertauf ber Rachbrude.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1813. OR INSTITUTE

TO UNIVERSITY OF OXFORD

OF OXFORD

# Inhalt biefes Bandes.

| Geschichte des Al      | bfall  | is b             | er ve    | rei         | nigt  | en 🤋    | Rieb        | e tự       |
|------------------------|--------|------------------|----------|-------------|-------|---------|-------------|------------|
| Lande von b            | er S   | p <sub>a</sub> n | i ( ch e | n N         | egie  | r ii ii | g.          |            |
| Borrede ber erften A   | insgal | be .             | •        | ٠           | •     | •       | Seit        | e 3        |
| Cinleitung .           | •      | •                | ٠        | •           | •     | ٠       |             | 9          |
|                        | Erft   | es.              | Bud)     | • •         |       |         |             |            |
| grabere Geschichte bei | r Niel | berla            | ade bi   | is zu       | m sec | hs:     |             |            |
| zehnten Jahrhun        | bert.  | •                | • .      | ٠,•         | •     |         | -           | 35         |
| Die Riederlande unt    |        |                  |          |             |       |         | <del></del> | 6 <u>r</u> |
| Philipp der Zwente,    | Beher  | rfchei           | t ber    | Nieb        | erlan | be.     | ·           | 84         |
| Das Inquifitiongerich  | t.     | •                | ٠        | •           | •     |         |             | 96         |
| Audere Eingriffe in    | die A  | on stil          | ution    | ber         | Niet  | ers     |             |            |
|                        | ٠      |                  | •        |             |       |         |             | 107        |
| Bilhelm von Oranier    | ı unb  | Gra              | f von    | Egn         | iont. | •       |             | 113        |
| Margarethe von Par     | rma,   | Dbe              | rftattl  | halter      | inn   | ber     |             |            |
| Nieberlande.           | •      | •                | •        | •           | ٠     |         | -           | 129        |
| ٤                      | m e p  | tes              | Buc      | <b>1</b> ). |       |         |             |            |
| Rarbinal Granvella.    |        |                  | •        | •           |       | ٠       | _           | 147        |
| Der Staatsrath.        | •      | •                | •        | •           | ٠     | ٠       | -           | 203        |
| Graf Egmont in Spe     | anten. |                  | •        | •           | •     | •       |             | 226        |
| Geschärftere Religion  | sediff | te.              | Allgen   | neine       | Wib   | ets     |             |            |
| fegung ber Matie       | on.    | •                | •        |             | ٠     |         |             | 226        |

### Drittes Bud.

| Verschwörung des !   | adels.  |         | •            | •      | •                            | •            | Seite        | 257         |
|----------------------|---------|---------|--------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Die Geusen           | •       | •       | •            | •      | •                            |              | _            | 287         |
| Deffentliche Predigt | en.     | •       | •            |        | •                            | •            |              | 311         |
| 1                    | Bie:    | rtes    | B u          | ά).    |                              |              | •            |             |
| Der Bilberfturm.     | •       | •       | •            | •      | •                            | •.           |              | 34 <b>I</b> |
| Burgerlicher Arieg.  |         | •       | <b>.</b> . ⁴ |        | $\varphi^{\mathbf{v}_{(i)}}$ | 7            |              | 388         |
| Abdankung Wilhelm    | is von  | Dra     | nien.        |        | •                            | •            |              | 422         |
| Berfall und Berftrei | aung t  | es @    | teufen       | bunb   | es.                          |              |              | 440         |
| Alba's Rustung und   |         |         |              |        |                              | n.           | _            | 459         |
| Alba's erste Anordr  | _       |         |              |        |                              |              | •            | :           |
| ginn von Parm        |         | •       | ر - ا        | •      | : <u>.</u>                   | •            | <u></u>      | 487         |
| ( )                  | · 28 e  | e p I a | gen.         |        |                              | ٠.,٠         | <del>.</del> |             |
| f. Prozes und Hinr   | ichtune | a ber   | · Gra        | fen v  | on E                         | <b>4</b> 3 : | !            | !           |
| mont und von         |         |         |              |        |                              |              |              | 509         |
| II. Belagerung von   | •       |         | bur          | do bei | ı Ori                        | n s          | , .          |             |
| jen von Parma        |         |         |              |        |                              |              | <u> </u>     | 523         |
| - •                  |         |         |              |        | • • •                        | -            |              | - •         |

## Geschichte bes Abfalls

ber

## vereinigten Niederlande

son ber

Spanischen Regierung.

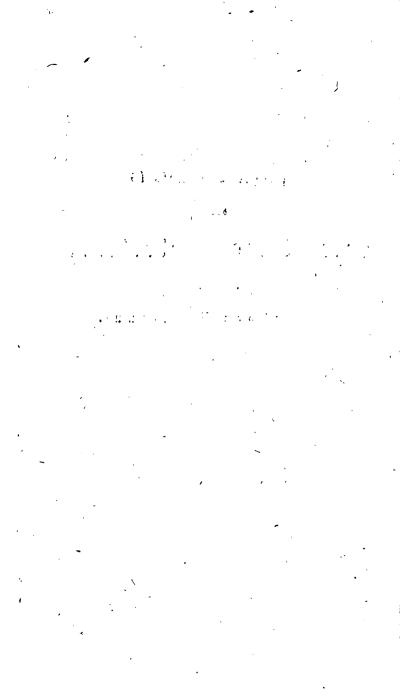

Borrede der ersten Ausgabe.

Eine v.

Alls ich vor einigen Jahren die Geschichte ber nies berländischen Revolution unter Philipp.II. in Wats fond vortrefflicher Reschreibung las, iffihlte ich mich badurch in eine Begeisterung gesetzt, zu welcher Staatsz aetionen nur selten erheben. Bep genangerer Prüfung glaubte ich zu finden, daß das, was mich in diese Bes geisterung gesetzt hatte, nicht sowol aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirkung meiner eigenen Borstellungskraft gewesen war, die dem empfangenen Stoffe gerade die Gestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirkung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielfältigen, zu verz stärken; diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten, und auch Andere Antheil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ersten Anlaß zu diez Die Ausführung dieses Vorhabens führte mich weiter, als ich anfangs dachte. Eine vertrautere Bestanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Bloßen darin gewahr werden, die ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Strecken, die ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Strecken, die ich ausfüllen, anscheinende Widersprüche, die ich heben, isolirte Facta, die ich an die übrigen anknupfen mußte. Weniger, um meine Seschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzusüllen, die um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schlüssel anszusuchen, nichte ich mich an die Quellen selbst, und sesweiterte sich zu einer ausgeführten Geschichte, was ansaus vor bestimmt war, ein allgemeiner Umriß zu Werben.

Gegenwärtiger erster Theil, der sich mit dem Abei juge der Herzoginn von Parma aus den Riederlans ben endigt, ist nur als die Einleitung zu der eigents lichen Revolution anzusehen, die erst unter dem Regis ment ihres Nachfolgers zum Ausbruche kam. Ich glaubte dieser vordereitenden Spoche um so mehr Sorgfalt und Genaufgkeit widmen zu mussen, jemehr ich diese Sigenschaften bey den mehrsten Seribeuten ver-

miffte, welche biefe Epoche vor mir behandelt haben, und jemehr ich mich überzeugte, baß alle nachfole gende auf ihr beruben. Zindet man baber diefen erften Theil an arm an wichtigen Begebenheiten ; ju ausführe lich in geringen ober gezing scheinenben, zu verschwens derifch in Wiederholungen, und überhaupt zu langfam int Fartichritte ber Sanblung , fo erinnre man fich , daß eben and biefen geringen Unfangen bie gange Revolug tion all mablig beavorging, daß alle nechberige große Resultate aus ber Summe unzablig vieler fleinen fich ergeben haben. Gine Ration, wie biejenige mar, bie wir hier por uns haben, thut die ersten Schritte immer langfam, jurudgezogen, und ungewiß, aber bie fola genden aledann befto rafcher; benfelben Gang habe ich mir anch ben Parstellung dieser Rebellion vorgezeichs net. Je langer ber Lefer bey ber Ginleitung verweilt worden, je mehr er fich mit ben handelnden Personen familiarifirt, und in bem Schauplage, auf welchen fie wirken , eingewohnt hat , mit befto rafchern und ficherern Schritten fann ich ihn bann burch bie folgenden Perioa ben führen, mo mir bie Anhaufung bes Stoffes biefen langfamen Gang und biefe Ausführlichkeit verbieten mirb.

Ueber Armuth an Quellen lafft fich ben biefer Ges fcichte nicht flagen, vielleicht eber über ihren Mebers fluß - weil man fie alle gelesen haben mußte, um die Rlarbeit wieder zu gewinnen, bie burch bas Lefen Die Ier in manchen Studen leibet. Ben fo ungleichen, relativen, oft gang widerfprechenben Darftellungen bers felben Sache halt es überhaupt fcon fcmer, fich bet Wahrheit zu bemächtigen, die in allen theflweise verfledt, in feiner aber gang und in ihrer reinen Geftalt borhanden ift. Ben biefem erften Bande find, außer be Thou, Strada, Rend, Grotius, Metes ren, Burgunbius, Meurfius, Bentivoglio und einigen Reuern, bie Memoires bes Staatsraths Sopperus, bas Leben und ber Briefmechfel feines Freundes Diglius, die Procefacten ber Grafen von hoorne und von Egmont, bie Apologie des Prins gen von Dranien und wenige Undre meine Subrer gewesen. Gine ausführliche, mit Fleif und Kritik zufammengetragene, und mit feltener Billigfeit und Treue verfaffte Compilation, Die wirklich noch einen beffern Namen verdient, bat mir febr wichtige Dienste baben gethan, weil fie, außer vielen Aftenfluden, bie nie in meine Bande fommen fonnten, die ichagbarn Berte

١

bon Bor, Sooft, Brandt, le Clere und Andern, bie ich theils nicht zur Sand batte, theils, ba ich bes Sollandischen nicht machtig bin, nicht benuten konnte, in fich aufgenommen bat. Es ift bies die allgemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlande, welche in bies fem Jahrhundert in Solland erschienen ift. : Ein ubris gens mittelmäßiger Scribent, Richard Dinoth, ift mir burch Ausguge aus einigen Brofcburen jener Beit, bie fich felbit langft verloren baben, nutlich geworben. Um ben Briefwechfel bes Carbinals Granvella, ber unftreitig vieles Licht, auch uber biefe Epoche, murbe Derbreitet baben, habe ich mich vergeblich bemubt. Die erst kurglich erschienene. Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, herrn Professors Spittler in Gottins gen, über bie fpanische Inquisition, tam mir ju fpat gu Gefichte, ale bag ich von ihrem icharffinnigen und ` vollwichtigen Inhalte noch batte Gebrauch machen Bonnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reichhaltige Geschichte ganz, wie ich es wunschte, aus ihren ersten Quellen und gleichzeitigen Dokumenten zu studieren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Theile meiner Borganger über-

liefert war, nen zu erschaffen, und mich dadurch von der Gewalt fren zu machen, welche jeder geistvolle Schristikeller mehr oder weniger gegen seine Leser ausbabt, beklage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Gehalt überzeuge. So aber hatte aus einem Werke von etlichen Jahren das Werk eines Menschenalters werden müssen. Meine Absicht ben diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lesenden Publikum von der Möglichkeit übersührt, daß eine Geschichte historisch treu geschrieben senn kann, ohne dars um eine Gedultprobe für den Leser zu senn, und wenn er einem andern das Geständniß abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Kunst etwas borgen kann, ohne deswegen nothwendig zum Roman zu werden.

Beimar, in ber Michaelismeffe 1788.

## Einleitung.

Gine ber merfwurdigften 'Staatsbegebenheiten, bie bas fechszehnte Jahrhundet jum glanzenoften der Belt gemacht baben, bunft mir bie Grundung ber nies berlandischen Frenheit. Benn bie Schimmernben Thas ten ber Rubmsucht und einer verberblichen Berrschbe= gierde auf unfere Bewunderung Unfpruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wir bie bebrangte Menfcha beit um ihre edelften Rechte ringt, wo mit ber guten Sache ungewöhnliche Rrafte fich baaren, und die Salfes mittel entschloffener Bergweiflung über bie furchtbarn Runfte ber Tyrannen in ungleichem Bettfampfe fiegen. Groß und beruhigend ift ber Gedante, baß gegen die tropigen Unmagungen ber Kurffengewalt enblich noch eine Sulfe vorhanden ift, daß ihre berechnetften Plane an ber menschlichen Frenheit zu Schanden werden, baß ein berghafter Biderftand auch ben geftrecten Urm eis nes Defpoten beugen, belbenmuthige Beharrung feine fcredlichen Sulfequellen endlich erschöpfen fann. Dirgends durchdrang mich biese Wahrheit so lebhaft, als ben der Geschichte jenes denkwürdigen Aufruhrs, ber die vereinigten Niederlande auf immer von der spanisschen Krone trennte — und darum achtete ich es des Bersuchs nicht unwerth, dieses schone Denkmal burs gerlicher Starke vor der Welt aufzustellen, in der Bruft meines Lesers ein stehliches Gefühl seiner selbst zu ers wecken, und ein neues unverwerstiches Benspiel zu ges ben, was Menschen wagen dursen für die gute Sache, und ausrichten mögen durch Bereinigung.

Es ift nicht das Außerordentliche ober Beroische Diefer Begebenbeit, mas mich anreigt, fie gu beschreis Die Jahrbucher ber Welt haben uns abnliche Uns ternehmungen aufbemahrt, Die in ber Anlage noch fabner, in ber Ausführung noch glanzenber erscheinen. Manche Staaten fürzten mit einer prachtigern Erichatterung jusammen, mit . erhabnerm Schwunge fliegen andere auf. Much erwarte man bier feine bervorras gende, koloffalische Menschen, keine ber erftaunensmarbigen Thaten, die uns bie Geschichte vergangener Beis ten in fo reichlicher Ralle barbietet. Jene Zeiten find borben, jene Menschen find nicht mehr. . Im weichlis den Schofe ber Berfeinerung haben mir die Rrafte erichlaffen laffen, die jene Zeitalter übten und nothwendia machten. Mit niedergeschlagener Bewunderung staunen wir jest biefe Riefenbilder an, wie ein entnerbe ter Greis die mannhaften Spiele der Jugend. Nict

so ben vorliegender Geschichte. Das Bolf, wolches wir hier auftreten sehen, war das friedsentigste dieses Weltheits; und weniger, als seine Machbarn, jenes Heldengeistes sähig, der auch der geringfügigsten Pandstung einen bohern Schwung gibt. Der Drang der Umstände überraschte est mit seiner eignen Kraft, und ubsthigte ihm eine worübergehende Größe auf, die es nie haben sollte, und vielleicht mie wieder haben wird. Es ist also gerade der Mangel an beroischer Größe, was diese Begebenheit eigenthamlich und unterrichtend inacht, und wenn sich undere zum Zweck seinen, die lieberlegem heit des Genies über den Insast zu zeigen, so stelle ich hier ein Gemählbe auf, wo die Noth das Gemie erschuf, und die Zufälle Helben machten.

Ware es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine sobere Borficht. w. flechten, so ware es ben dieser Gesschichte, so widersprochend erscheint sie der Vernunft und allen Ersahrungen. Philipp der Zwente, der machetigste Souverain seiner Zeit, bessen gefürchtete Uerbermacht ganz Europa zu verschlingen droht, dessen Schätze die vereinigten Reichthäuser aller christlichen Ronige übersteigen, dessen Flotten in allen Meeren gesdieten; ein Monurch, dessen gefährlichen Zwecken zahlereiche Heere dienen, Heere, die durch lange blutige Kriege und eine römische Mannözucht gehärtet, durch einen trotigen Nationalstolz begeistert, und erhist durch das Andenken ersochtener Siege, nach Ehre und Beute

Baffen, und sich unter bem berwegenen Genie ihrer gahrer als folgsame Glieber bewegen — biefer gesurchstete: Mensch, einem hartnäckigen Entwurse hingegeben; Sim Unternehmen die raftlose Arbeit selnes langen Res genisentause; alle diese, surchtbarn halfmittel auf ein nen einzigen Iweck gerichtet, den er am Abend seiner Ange unerfülle aufgeben muß — Philipp der Iwepstei mit wenigen schwachen Nationen im Kampse, den er nicht endigen kannt.

Und gegen melche: Rationen ? Dien ein friedfertie ges Tifcher - und Sirtenvoll, in einem vergeffenen Bine tel Europens, ben ies moch mabfam ber Deeresfluth abgewann; bie Gee fein Gewerbe, fein Reichthum und feine Plage, eine freperMomuth fein bochften Gut, fein Rubm , feine Tugenbi i. Dort ein gutantiges gefittetes Spandelsvolt, fehreigend von ben Appigen Grüchten eig nes gefegneten Aleifes, machfun auf Gefete, bie feine Boblebater, maren. . In ber gludlichen Muße bes Boblftandes verläfft, es iber Baburfaiffe, angstlichen Rreis, und lernt nach boberer Bofrtebigung burften. Die tieine Wahrheit, beren erfreuender Morgen jest ube Europa bervorbricht, wirft einen befruchtenben Strahl in biefe gunftige Bone, und freudig empfangt ber frepe Burger bas Licht, bem fich gebruckearmurige Stlaven Ein frohlicher Muthwilla; ber gern ben verfdlieffen. Heberfluff und die Frenheit begleitet; reigt es an, bas Unfeben verjährter Meinungen zu prufen und eine

dien bitiebe Rette all brechen. Die fowere Buchtuth Des Deporteilus bange über ibin, eine willfarliche Gis mult broff bie Grancopfeller femes Glade einzurelgen; Der Weivalvete feiller Gefete wird fein Ebrann: Ginfait in feiner Staatoweisheit, wie in feinen Sitten, erfühnt es fich, enien berkliebeit Beritug aufzuweifen und ben Berrn beider Sublen an bas Maturrecht gu mabiten! Gin Rante entideibet ben gangen Ausgang ber Dingel Man nannte Rebellion in Madrib, mas in Bruffel find eine gefeifliche Sandlung bieß; bie Befchwerben Bray Bante forberten einen ftdateflugen Mittler; Philipp ber 3mente fandle ihm einen Senter, und bie Lofung Des Rrieges war gegeben. Gine Thrannen obne Bein foiel greift leben und Gigenthunf an: Der verzweis felnde Burger, bem zwifchen einem zwenfachen Lode Die Bahl gelaffen wird, erwählt ben eblern auf bem Schlachtfelbe. Ein wohlhabenbes uppiges Bolf liebt ben Frieden, aber es wird friegerifch, wenn es arm Jest bort es auf, fur ein Leben ju gittern , bem Alles mangeln foll, warum es wunschenswurdig war. Die Buth bes Aufruhre ergreift die entfernteften Provingen; Sandel und Bandel liegen barnieder, bie Schiffe verschwinden aus ben Safen, ber Runftler aus feiner Werkftatte, ber Landmann aus ben vermufteten Zamende flieben in ferne Lander, taufend' Opfer fallen auf bem Blutgerafte, und neue Taufende Drangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lehre feyn,

the die fo-freudig-gestweben werden kampe Rocheschiefte vollendende Hand. der erleuchtete unternebe mende. Geift, der diesen großen politischen Augenblick halchte und die Gehurt des Zusalls zum Plane ver Wolse beit erzöge.

Bilbelm ber Stille weihtfichtein amenter Brne tus, bem großen Aufjegen der Frenheit milleber eine furchtsame Gelbflucht, erhaben, fundige ar bem Abrom frafbare Pflichten, aufig-enteleibet, fich geogmathis feis ued fürftlichen Desenns, ffeigt zu einen frampilligen Ass muth herunter, und ift nichts mehr, als ein Burgen ben Belt. Die gerechte Sachemirb gewagt auf bas Gincise fpiel ber Schlachten ; aber zusammengeraffte Diethlinge und friedliches Landwolf tonnen dem furchtbarn Ung brange einer geubten Griegemacht nicht Stand halten; 3weymal führte er feine muthlofen Geere gegen ben, Tyrannen, zweymal verjaffen fie ibn, aber nicht fein Muth. Philipp der 3mente fendet so viele Berg ftarfungen, als feines Mittlers, graufame Sabfucht Flüchtlinge, bie bas Baterland aus-Bettler machte. marf, suchen fich ein neues auf dem Meere, und auf ben Schiffen ihres Feindes Sattigung ihrer Rache und ihres hungers. Jest werben Seehelben aus Corfaren, aus Raubschiffen zieht fich eine Marine zusammen, und eine Republit fteigt aus Moraften empor. Sieben Provinzen zerriffen zugleich ihre Bande; ein neuer jus genblicher Staat, machtig burch Gintracht, feine Bafe

serfluth und Berzweiflung. Ein feverlicher Spruch der Nation entsetz den Tyrannen des Thrones, der spanis sche Name verschwinder aus allen Gesetzen.

Rett ift eine That getban, Die feine Bergebung mehr findet, bie Republit wird furchterlich, weil fie nicht. mehr gurud tann. Sactionen gerreifen ihren Bund, felbitibr ichrectliches Element, bas Meer, mit ihrem Unterbruder verschworen, brobt ibrem garten Unfange ein frubzeitiges Grab. Sie fühlt ihre Rrafte ber überles genen Macht bes Keindes erliegen, und wirft fich bittend vor Europens machtigfte Throne, eine Souvergis netat wegauschenken, die fie nicht mehr beschuten tann. Endlich und mubsam - so verächtlich begann biefer Staat, daß felbst die Sabsucht fremder Ronige feine junge Bluthe verschmabte - einem Fremdlinge endlich bringt fie ihre gefährliche Krone auf. Reue Soffmun= gen erfrischen ihren fintenden Duth, aber einen Berrather gab ihr in biefem neuen Landesvater bas Schid. fal, und in bem brangvollsten Zeitpunkte, mo ber unerbittliche Feind por den Thoren schon fturmet, taftet Rarl von Anjou bie Frenheit an, zu beren Schut er gerufen worden. Gines Meuchelmbrbers Sand reißt noch den Steuermann von dem Ruder, ihr Schickfal scheint vollendet, mit Bilbelm von Dranien alle ibre rettenden Engel gefloben - aber das Schiff fliegt im Sturme, und die mallenden Segel bedurfen des Ruberere Sulfe nicht mehr.

35 Duifip v ber Imente fieht bie Kruchteiner That. serloren, die ihm feine furftliche Ehre, und mer weiß ? ob nicht den beimlichen Stolz feines ftillen Bewußtfenne toftet. Dartnadig und ungewiß ringt mit bem Defpotiomus bie Frenheit; morberische Schlachten werbem gefochten; eine glanzende Selbenreibe wechselt auf bem Felde bet Ches Flandern und Brabant mas the Schule. bie dem tommenden Jahrhundert Relbberen etzog. Gint lunger vermuftenber Rrieg zertritt ben Segen bes offen nen Landes, Sieger und Befiegte berbluten, mabrend bag ber werdende Bafferftaat ben fliebenden fleiß zu fich wate, und auf ben Trummern feines Nachbars ben berelichen Bau feiner Große erbub. Bierzig Jahre' bauerto ein Rrieg, beffen gludliche Enbigung Phis tipps fterbendes Auge nicht erfreute, bet ein Paradies in Europa vertilgte, und ein neues aus feinen Ruinen erfchuf - ber bie Bluthe ber friegerischen Jugend verfchlang, einen gangen Belttheil bereicherte, und ben' Befiger bes golbreichen Peru jum armen Manne machte. Diefer Monarch, ber, ohne fein Land zu bruden, neuns malhundert Tonnen Goldes verschwenden durfte, ber noch weit mehr burch thrannische Runfte erzwang, haufte eine Schuld von hundert und vierzig Millionen Dufas ten auf fein entvolfertes Land. Ein unverfdbnlicher' Daß ber Frenheit verschlang alle diese Schatze und vergebrte fruchtlos fein Bonigliches Leben; aber bie Res formation gedeibte unter ben Bermuftungen feines

Schwerts, und die neue Republit bob aus Burgerblute ihre fiegende gabne.

Diese unnnaturliche Wendung ber Dinge scheint an ein Bunder zu grengen; aber vieles vereinigte fich, die Gemalt biefes Ronias zu brechen und bie Kortschritte bes jungen Staats ju begunftigen. Bare bas gange Gewicht feiner Macht auf die vereinigten Provinzen ges fallen, fo mar keine Rettung fur ihre Religion, ihre Sein eigner Chraeix tam ihrer Schwache au Soulfe, indem er ibn notbigte, feine Macht zu theis Die fostbare Politif, in jedem Cabinette Guros len. pens Berrather ju befolben, bie Unterftubung ber Lis que in Kranfreich, der Aufstand ber Mauren in Grenas ba . Vortugalle Eroberung und ber prachtige Bau von Esturial erichopften endlich feine fo unermeflich icheis nenden Schate, und untersagten ihm, mit Lebhaftige feit und Nachdruck im Kelde zu handeln. Die deuts schen und italienischen Truppen, die nur bie hoffnung ber Beute unter feine Kahnen gelocht batte, emporten fich jett, weil er fie nicht bezahlen konnte, und verlieffen treulos ihre Kabrer im enticheidenden Moment ibrer Wirksamkeit. Diese fürchterlichen Wertzeuge ber Unterdruckung fehrten jest ihre gefahrliche Dacht gegen ibn felbft, und wutbeten feindlich in ben Provinzen, bie ihm treu geblieben maren. Jene ungludliche Musruftung gegen Britannien, an die er, gleich einem tas fenden Spieler, die gange Rraft feines Ronigreichs Edillers fammti. Werfe. V.

magte, vollendete seine Entnervung; mit der Armada ging der Tribut bender Indien und der Kern der spania schen Heldenzucht unter.

Aber in eben bem Mage, wie fich die spanische Macht erschöpfte, gewann die Republit frisches Leben. Die Luden, welche die neue Religion, die Tyrannen ber Glaubensgerichte, die muthende Raubsucht ber Golbatesca, und bie Berheerungen eines langwierigen Rriege ohne Unterlaß in die Propinzen Brabant, Flanbern und hennegau riffen, die ber Waffenplat und die Borrathetammer biefes fostbarn Arjeges maren, machten es naturlicherweise mit jedem Jahre schwerer, die Armeen zu unterhalten und zu ernegiern. Die fatholis fchen Niederlande hatten fcon eine Million Burger verloren, und die gertretenen Felder nabrten ihre Pfluger Spanien felbft konnte wenig Bolt mehr nicht mehr. entrathen. Diese Lander, durch einen schnellen Bobls ftand überraicht, ber ben Dugiggang berbenführte, hatten fehr an Bevolkerung verloren, und konnten biefe Menschenversendungen nach ber neuen Belt und ben Nieberlanden nicht lange aushalten. Benige unter Diesen saben ihr Baterland wieder: biese wenigen batten es ale Junglinge verlaffen und famen nun ale ents fraftete Greise gurud. Das gemeiner gewordene Golb machte ben Soldaten immer theurer; ber überhandnehs mende Reig ber Beichlichkeit steigerte ben Preis ber entgegengefetten Tugenben. Gang andere verhielt es fich mit ben Rebellen. Alle die Tansende, welche die Graufamfeit ber foniglichen Statthalter aus ben fublis chen Niederlanden, ber Sugenottenfrieg aus Frants. reich und ber Gemiffenszwang aus andern Gegenden Europens verjagten, alle geborten ihnen. Ihr Berbeplat war die gange driftliche Belt. Sur fie arbeitete ber Kanatismus ber Berfolger, wie ber Berfolgten. Die frische Begeisterung einer neu verkundigten Lehre, Rachlucht, Sunger und hoffnunglofes Elend gogen aus allen Diftriften Europens Abenteurer unter ibre Kab-Alles, mas fur die neue Lehre gewonnen mar, was von bem Despotismus gelitten, ober noch funftig von ihm zu fürchten batte, machte bas Schicffal biefer neuen Republik gleichsam zu feinem eigenen. Rranfung, von einem Tyrannen erlitten, gab ein Burgerrecht in Solland. Man brangte fich nach einem Lande, wo die Frenheit ihre erfreuende Fahne aufstedte, wo ber fluchtigen Religion Uchtung und Sicherheit und Race an ihren Unterbrudern gewiß mar. ben Bujammenfluß aller Bolfer in bem heutigen Solland betrachten, die benm Gintritt in fein Gebiet ibre Menichenrechte gurud empfangen, mas muß es bamals gemefen fenn, mo noch bas gange übrige Europa unter einem traurigen Beiftesbruck feufzte, wo Umfterbam bennabe ber einzige Frenhafen aller Meinungen mar? Wiele hundert Samilien retteten ihren Reichthum in ein Land, bas ber Dzean und die Gintracht gleich machtig beschirmten. Die republikanische Armee war vollzählig, ohne daß man nothig gehabt hatte, den Pflug zu
entblößen. Mitten unter dem Waffengerausch blühten.
Gewerbe und Handel, und der ruhige Burger genoß
im voraus alle Früchte der Frenheit, die mit fremdem Blute erst erstritten wurden. Zu eben der Zeit, wo
die Republik Holland noch um ihr Dasenn kampfte,
rückte sie die Grenzen ihres Gebiets über das Weltmeer hinaus, und baute still an ihren offindischen Thronen.

Noch mehr. Spanien führte biefen toftbarn Rrieg mit tobtem unfruchtbarem Golbe, bas nie in bie' Sand jurudfehrte, die es weggab, aber ben Preis als ler Bedurfniffe erhohte. Die Schapfammer der Republik maren Arbeitsamkeit und Sandel. Jenes vers minderte, diese vervielfaltigte die Beit. In eben dem Mafe, wie fich bie Sulfequellen ber Regierung ben ber langen Fortbauer bes Rrieges erschöpften, fing bie Republik eigentlich erft an, ihre Ernte zu halten. war eine gesparte bankbare Aussaat, die spat, aber bunbertfaltig wiebergab; ber Baum, von welchem Phislipp fich Fruchte brach, mar ein umgehauener Stamm und grunte nicht wieder.

Philipps widriges Schickfal wollte', daß alle Schätze, die er zum Untergange ber Provinzen versichwendete, sie selbst noch bereichern halfen. Jene uns unterbrochenen Ausflusse bes spanischen Goldes hatten Reichthum und Luxus durch ganz Europa verbreitet;

-Europa aber empfing feine vermehrten Bedurfniffe groff. tentheils aus ben Sanden ber Niederlander, bie ben Danbel ber gangen bamaligen Belt beberrichten, und ben Preis aller Baaren bestimmten. Sogar mabrend biefes Krieges fonnte Philipp ber Republit Solland ben Sandel mit feinen eignen Unterthanen nicht wehren, ig, er konnte biefes nicht einmal munichen. -bezahlte ben Rebellen die Untoften ihrer Bertheidigung : benn,eben der Krieg, der fie aufreiben follte, vermehrte ben Abfat ibrer Bagren. Der ungeheure Aufwand für feine Flotten und Urmeen floß größtentheils in bie Schabkammer:der Republik, Die mit ben flamischen und brahantischen Sandelsplaten in Berbindung Rand. Bag, Dhilip p negenible Rebellen in Bewegung feste, wirfte unmittelbar fur fie. Alle bie unermeffichen Gume man, die ein pierzigiabriger Krieg verschlang, waren in die Saffer ber Danathen gegoffen, und zerrannen in einer bobenlofen Tiefe,

Der trage Gang biefes Krieges that dem Könige von Spanien eben so viel Schaden, als er den Rebels len Aortheile brachte. Seine Armee war größtentheils aus den Ueberresten jener siegreichen Truppen zusams mengestossen, die unter Kapl dem Funften bereits ihre Lordern gesammelt hatten. Alter und lange Dienste berechtigten sie zur Ruhe; viele unter ihnen, die der Krieg bereichert hatte, wunschen fich ungedustig nach ihrer Heimath zurbat, ein mubevolles Leben gemächlich

ju enden. The vormaliger Gifer, ihr Belbenfeuer und ibre Mannegucht lieffen in eben bem Grade nach, als fie ibre Ehre und Pflicht gelodt zu haben glaubten, und Die Fruchte fo vieler Feldzüge endlich zu ernten anfin-Dagu tam, baf Truppen, bie gewohnt maren, burch ben Ungeftum ihres Angriffs jeden Widerftand gu beffegen, ein Rrieg ermuden muffte, ber weniger mit Menschen, ale mit Elementen geführt murde, ber mehr bie Gedult ubte, als bie Rubmbegierde vergnugte, mos ben weniger Gefahr als Beschwerlichkeit und Mangel zu bekampfen war. Weder ihr perfonlicher Muth noch ihre lange friegerische Erfahrung tonnten ihnen in einem Sande ju Statten tommen, beffen eigenthumliche Befchaffenheit oft auch bem Feigften ber Eingebornen über fie Bortheile gab. Auf einem fremden Boden endlich Schadete ihnen Gine Mteberlage mehr, als viele Giege Aber einen Seind , der bier ju Saufe mar, ihnen nuten Dit ben Rebellen mar es gerade ber umges fonnten. tebrte Sall. In einem fo langwierigen Rriege, wo feine enticheibende Schlacht gefchab, mußte ber fcbede chere Beind gulett von bem ftartern lernen, fleine Ries berlagen ihn an bie Gefahr gewohnen, fleine Glege femte Buverficht befeuern : Ben Ctoffinng bes Burgerfriegs Batte fiel bie republifanische Attiee vor ber spanischen im Felde taum Idigen' burfen; feine lange Dauer übte und bartete fiet 'Bre bie toniglichen Deere bes Schla gend überdeliffig ibniben, war badi etteftvertrauen ber

Mebellen mit ihrer beffern Ariegszucht und Erfahrung gestiegen. Endlich, nach einem halben Jahrhundert, gingen Meister und Schüter, unüberwunden, als gleis we Rampfer auseinander.

Ferner murbe im gangen Berlaufe biefes Rriegs son Seiten ber Rebellen mit mehr Bufammenbang und Einheit gehandelt, als von Seiten bes Abnigs. iene ihr erftes Oberhaupt berloren, war bie Bermali stung ber Rieberlande burch nicht weniger als funf bere fchirbue Sande gegangen : Die Unentichfaffafeit ber Sergoginn von Darmatheilte fich bein Rabinette zu Dog prid mit und ließ ebein fürger Zeitibenmeinelle Staatsmarinen Unichmanbeit. Seingeg Al ibia 16 unbeugfarme Berte, bie Gelindigkeit feines Machfolheis ide queis sensai Don Nobianme bon Deffertrei de Binterbift und Tude, und bet lebeafte Galarifde Geift bed Prinfert wom Barmachaben, Diefinn. Arlege eben go wiel Entiges gengefetzte Richtungen Mockfrendibleg ben Blim ber: Neu bestion in bem einzigen Ropfe, worin ertalar und lebene dig moffnte : immer derfelbe blieb. ... Das giebsere des bet war, daß bie Maxime mehrentheils bas: Mommit verfehlte, in melchem fie anzuwenden fenn mochte. Die Anfange ber Unruben, wo bas Uebergewicht augens scheinlich noch auf Seiten bes Ronigs war, wo ein rai fcher Entichluß und mannliche Stetigfeit bie Rebellion uoch in ber Biege erbruden fonnten, ließ man ben Bal get beriftegierung in ben Sanben eines Meibes ichlaff sim und ber schwausen. Nachdem die Emporung zum wirklichen Ausbruche, gekommen war, die Kräfte der Settiede und das Konigs schou mehr im Gleichgewichte standen, und eine kluge Geschmeidigkeit allein dem nieden Pürgerkriege modern kunte, siel die Statthalters schaft einem Manne zu, dem zu diesem Posten Fernde diese einzige Augendischke. Einem so wachsamen Unfeher, als Wilhelm der Verschwite gene war, entsing keiner der Bortheile, die ihm die sehlerdasse Politik seines Gegneto gab, und mit stillem Fleise rückte er Inglam sein großest Unternehmen zum Ziele.

Mbermardin erfthien Philipp der 3 wente nicht felbft in den Miederlanden?. ABnimm: wollte erflieber ble unnachrichdften Mittel erichbirfen, um nur basient-Aige nicht zu versuchen welches michtifellichlagen konne telt ... Die Topiqe Gerealt bed Abels fie brechen, wat kein Ausnang medurlichet, als die versauche Gegen wart des Hefru.: Mehen ber Wajestarmußte jede Prip vatarbfie verfinten ziebes anbre' Unfeben erlbichen. ilith filt baf die Babrheit durch fo vieleunreine Randle lang. fem und trabe nady bem entlegenen Ibrone flog ; baß bie verrbaerte Gegenwehr bem Berte bes Ohnaefahrs Beit lieft, ju einem Werte bes Berftundes ju reifen, hatte fein eigner burchbringenber Blot Bahrbeit von Arrthum neschieden, nicht feine Menschlichkeit, kalte Staatskunft allein hatte bem Lande eine Million Blir. ger geretten. Je naber ihrer Quelle, befto nachbrudlie

der waren bie Chifte gewesen; je bichter an Brem Biele, befto unfraftiger und verzagter bie Streiche bes Aufruhre gefallen. Es toffet unendlich mehr, bas Bole, beffen man fich gegen einen abmefenben Reinb wol getrauen mag; ihm ins Angeficht jugufagen. Die Rebellion schien anfange felbit vor ihrem Mamen zu git gerte; und schmudte fich lange Beit mit bem funftlichen Bormande, die Sache bes Somverams gegen die mills farlichen Unmagungen feines Statthaltere in Schut zu Philipps Erscheinung in Bruffel hatte bis des Santelfpiel auf einmal geendigt: . Jest muffte fie ihre Porspiegelung erfallen, ober bie Larve abwerfen und fich durch ihre mahre Sekalt verdammen. - Uind welche Erleichnerung fur bie Rieberlande, wenn feine Begenwart ihnen auch nur biejenigen Rebel erfpart batte, Die ohne fein Wiffen und gegen seinen Willen auf fie gebauft murben! Beicher Gewinn fur ihn felbft, wenn fie auch ju nichts weiter gedient hatte, als über die Uns menbung ber untermefflichen Summen zu machen, bie zu ben Bebarfniffen bes Rriegs wiberrechtlich gehoben, in ben rauberifchen Sanben feiner Berwalter verschwans Bas feine Stellvertreter burch ben unnaturlichen Bebelf des Schreckens erzwingen mufften, batte die Das ieftat in allen Gemuthern (con vorgefunden. Bas jene au Gegenständen bes Abicheus machte, hatte ibm boch. Rens Kurde erworben; benn ber Migbrauch angeborner Gewalt brackt weniger ichmerghaft, als ber Diffe

brand empfangener. : Seine Gegenwart hatte Lanfende gerettet, wenn er auch nichts als ein haushalters fcher Defpot mar; wenn er auch nicht einwal Der mar, fo marbe bas Schreden feiner Derfon ihm eine Lands fchaft erhalten: baben, ble burch ben Sagt und bie @e eingschätzung seiner Maschinen verloreniging. : 32 38 . Gleichmie: Die Bebrudung bes nieberlandiftben Bolfe eine Ungelegenheit aller Menfchen murve, bietiffe Mochto fühlten, eben fo Embibte man benten, batte bet Ungehörlam und Abfall biefes Bolts, eine Aufforderum an alle: Furften fenn follen , in ber; Gerechtfame ibbes Machbard ihre eigene zunfchügen. . Aber bie Gifersucht aber Spanien gewand es biesmal über biefe politifete Sommathie, und bie effen Diachte Euvopens traten, Lauter ober ftiller, auf bie Gette ber Brenfelt. Raife Maximilian ber 3wente, obgleich bem franischen Baufe durch Banbe ber Berwandtichaft verpflichtet, gas ihm gerechten Unlag gu ber Beschulbigung; bie Parteb ber Rebellen ingeheint beganftigt zu bubem bas Unerbieten feiner Bermittlung geftand er ihren Bo fcmerben ftillschweigend einen Grad von Berechtiglett gu, welches fie aufmuntern muffre, befto ftanbhaftet baranf zu beharren. Unter einem Raifet, ber bem fpanischen Sofe aufrichtig ergeben gewesen mare, batte Bilhelm von Dranien schwerlich fo viele Truppen und Gelber aus Deutschland gezogen: :(Frankreich) ohne ben Frieden affenbar und formlich zu brechen, stellte

einen Beingen duom Geblute au bie Spipe ber nieber, fündischen Rebelleng, die Operationen der Letztern wurd den größtentheffe mit frangofischem Gelbe und Trupven vollführte. Elisabeth won England übre dur eine gerechte Dache und Biebervergeltung ans, ba fie bie Aufruhrer gegen ihren rechtmaßigen Dberberrn in Schut nohm, und wenn gleich ihr iparfas mer Bepftand bodiftens nur binreichte , ben ganglichen Ruin ber Republik abzumehren, fo mar biefes inigie nem Zeitpuntte ichen unendlich viel, mo ihren erichens ten Muth Soffnung allein noch binhalten fonnte: Dit Diefen bewohn Deichten fand Philipp bamale noch im Bundniffe bed Friedens, und bende wurden ju Bere fathern an ihme Bwifchen bem Starten und Schwas den ift Redlichkeit oft feine Angend; bem der gefürchtet wird : kommen felten bie feinern Bande gu gut welche Gleiches mit Gleichem zusammenbalten. Phis lipp felbst batte bie Babrheit aus dem politischen Umgange berwiesen, er felbft die Sittlichkeit gwischen Romigen: aufgelost, und bie hinterlift zur Gottheit des Rabinets gemacht. Ohne feiner Ueberlegenheit jemale frob ju werden, muffte er fein ganges Leben bins burch mit ber Gifersucht ringen, die fie ihm ben Unbern erwedte. Europa ließ ibn fur den Digbrauch einer Gewalt buffen, von ber er in ber That nie ben gangen Gebrauch gebabt batte.

--... Bringtiman gegen die Ungleichheit benber Ranie

pfet, bie auf ben etften Anblid fo. febr in Erftaunen fett alle Bufalle in Berechnung, welche jenen aufeine beten und biefen beganftigten, fo verfdyninbet bad lies bernafürliche biefer Begebenbeit, aber bas Mufferorbents liche bleibt - und man bat einen richtigen Magftab gefunden, bas eigene Berbienft biefer Republikanet um ihre Frenheit angeben zu tonnen. Doch bente man nitht, bag bem Untermbinen felbft eine fo genaue Berechnung ber Rrafte vorungegangen fen, ober buf fiebemm Gintritt in diefes ungewiffe Meer schon bas Ufer nemuft baben; in welchem fie nachber lanbeten. reif, als' es gulett ba fant in feiner Bollenbung, erfdien ibne Werf nicht in ber Joee feiner Urheber, fo wenig als vor Luthers Geifte bie ewige Glaubenstrennung; ba er gegen ben Ablaffrant aufftand. Bel der Unterschied zwischen bem bescheibenen Aufzuge jener Bettler in Bruffel. Die um eine menschlichere Bebandlung, als um eine Gnade fichen, und ber furchte barn Majeftat eines Frenftaats, ber mit Rouigen als feines Gleichen unterhandelt, und in weniger als einem Nabrbundert den Thron feiner vormaligen Tyrannen vers fchenft! Des Satume unfichtbare Sand führte den ab. gebrudten Pfeil in einem bobern Bogen und nach einer gang andern Richtung fort, als ihm von der Gebne ges geben mar. Im Schoffe bes gludlichen Brabanis wird die Frenheit geboren, die, noch ein neugebornes Rind, ihrer Mutter entriffen, bas verachtete Bolland

bealaden foll. Aber bas Unternehmen felbft barf und barum nicht fleiner erscheinen, weil es anders ausschlug. als es gedacht worden war. Der Menich verarbeitet. alattet und bildet ben roben Stein, ben bie Beiten bers bentragen; ihm gehort ber Augenblid und der Puntt, aber bie Beltgeschichte rollt ber Bufall. Benn bie Leis benichaften, welche fich ben biefer Begebenbeit geschäfe tig erzeigten, bes Berte nur nicht unwurdig maren, bem fie unbewußt bienten - wenn bie Rrafte, bie fie ausführen halfen, und die einzelnen Sandlungen, aus des ren Berkettung fie munberbar erwuchs, nur an ficheble Rrafte, ichbue und große Sandlungen maren, fo.ift bie Begebenheit groß, intereffant und fruchtbar fur uns, und es feht und fren, über die fubne Geburt bes 3us falls zu erstaunen, ober einem bobern Berftande unfre Bewunderung gugutragen.

Die Geschichte der Welt ift sich selbst gleich, wie die Gesetz des Natur, und einfach, wie die Geele des Menschen. Dieselben Bedingungen bringen dieselben Erscheinungen zuruck. Auf eben diesem Boden, wo jetzt die Niederlander ihrem spanischen Tyrannen die Spitze bieten, haben vor funfzehnhundert Jahren ihre Stammväter, die Batavier und Belgen, mit ihrem romischen gerungen. Eben so, wie jene, einem hochmischigen Beherrscher unwillig unterthan, eben so von habeschichtigen Satrapen mißhandelt, wersen sie mit ähnlischem Trope ihre Ketten ab, und versuchen das Glad

in eben fo ungleichem Rampfe. Derfelbe Erobererftola. berfelbe. Schwung ber Nation in dem Spanier bes fecheaebnten Nabrbunderte und in bem Romer bes erften, biefelbe Tapferteit und Mannegucht in Bender heeren, baffelbe Schreden vor ihrem Schlachtenzuge. Dort, wie bier, feben wir Aft gegen Uebermacht ftreiten, und Stanbhaftigfeit, unterftust burch Gintracht, eine ungeheure: Dacht ermuden, bie fich burch Theilung entfraftet bat. Dort, wie bier, maffnet Privathaß Die Nation; ein einziger Mensch, fur seine Beit gebos ren, bedt ihr bas gefährliche Gebeimnif ihrer Rrafte auf, und bringt ihren ftummen Gram ju einer blus tigen Erflarung. "Geftebet, Batavier! rebet Claus bius Civilis feine Mitburger in bem beiligen Saine an. "wird uns von biefen Romern noch wie fonft, als Bundegenoffen und Freunden, ober nicht vielmehr als bienfibarn Anechten begegnet? Ihren Beamten und Statthaltern find wir ausgeliefert, die, wenn uns fer Raub, unfer Blut fie gefattigt bat, von andern abgelbst werben, welche biefelbe Gewalttbatigfeit, nur unter anbern Namen, erneuern. Geschieht es ja enb. lich einmal, bag und Rom einen Oberauffeber fendet, fo brudt er und mit einem prablerischen theuern Befelge, und noch unerträglicherm Stolze. Die Berbungen find wieder nabe, welche Rinder von Eltern, Bruber von Brubern auf ewig reifen, und eure frafts volle Jugend der romifchen Unzucht überliefern. Jest, Batavier, ift ber Augenblick unfer. Nie lag Rom. barnieber, wie jest. Laffet euch diese Namen von Les gibnen nicht in Schreden jagen; ihre Lager enthalten nichts als alte Danner und Beute. Bir baben Ruspolf und Reiteren. Germanien ift unfer, und Bala lien luftern, fein Joch abzuwerfen. Dag ibnen Gprien bienen, und Afien und ber Aufgang, ber Ronige braucht! Es find noch unter uns, die geboren murben, ebe man ben Romern Schatung erlegte. Die Sotter balten es mit bem Tapferften." Kenerliche Saframente weihen diefe Berichmbrung , wie den Geusenbund; wie dieser, bullt fie fich binterliftig in ben Schleyer ber Unterwurfigfeit, in bie Majestat eines großen Namens. Die Cohorten bes Civilis fchmb. ren am Rheine bem Befpafian in Sprien, wie ber Compromiß Philipp bem 3menten. Rampfplat erzeugt benfelben Plan ber Bertheibigung, Dieselbe Buflucht ber Bergweiflung. Bende vertrauten ihr mankendes Glud einem befreundeten Elemente; in abnlichem Bedrangniffe rettet Civilis feine Infel wie funfzehn Jahrhunderte nach ihm Bilbelm von Dranien die Stadt Leiden - burch eine funftliche Bafferfluth. Die batavische Tapferkeit bedt bie Dhnmacht ber Beltbeberricher auf, wie ber ichone Muth ihrer Enkel den Berfall der fpanischen Macht dem gangen Europa gur Schau ftellt. Dieselbe Kruchtbarfeit bes Geiftes in ben Deerführern bepber Zeiten lafft ben

Rrieg eben so hartnäckig bauern und bennahe eben so zweifelhaft enden; aber einen Unterschied bemerken wir boch: bie Romer und Batavier kriegen menschliche benn fie kriegen nicht für die Religion.

<sup>\*)</sup> Tacit, Histor, L. IV. V.

## Erstes Buch.

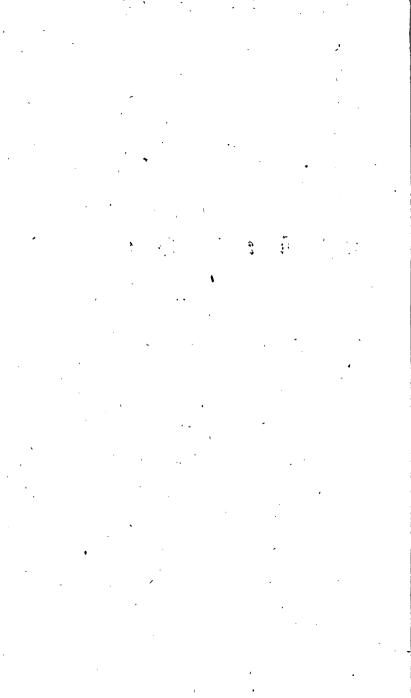

## grübere

## Geschichte der Niederlande

ii

jum fechezehnten Sahrhundert.

She wir in bas Innere biefer großen Revolution bineingehen, muffen wir einige Schritte in die alte Gea schichte bes Landes zurudthun, und die Berfaffung entstehen sehen, worin wir es zur Zeit diefer merkwurs digen Beranderung finden.

Der erste Eintritt bieses Bolks in die Beltges schichte ist das Moment seines Untergangs; von seis nen Ueberwindern empfing es ein politisches Leben. Die weitläufige Landschaft, welche von Deutschland ges gen Morgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrenzt wird, und die wir unter dem allgemeinen Namen der Nieders lande begreifen, war ben dem Einbruche der Römer in Gallien unter dren Hauptvölkerschaften vertheilt, alle ursprünglich deutscher Abfunft, deutscher Sitte und deuts

schen Geistes 1). Der Rhein machte ihre Grenzen. Bur Linken des Flusses wohnten die Belgen 2), zu seiner Rechten die Friesen 3), und die Batavier 4) auf der Insel, die seine benden Arme damals mit dem Ocean bildeten. Jede dieser einzelnen Nationen wurde früher oder später, den Kömern unterworfen, aber ihre Ueberwinder selbst legen uns die rühmlichsten Zeugsnisse von ihrer Tapserkeit ab. Die Belgen, schreibt E å s a r 5), waren die einzigen unter den gallischen Bolkern, welche die einbrechenden Teutonen und Eimberer von ihren Grenzen abhielten. Alle Bolker um den Rhein, sagt uns Tacitus 6), wurden an helbensmith von den Bataviern überwossen. Dieses wilde

<sup>(1)</sup> J. Caesar d. Bello Gall. L. I. Tacit. de Morib. Germ.

<sup>2)</sup> In ben Lanbichaften, die jest größtentheils die tatholifden Riederlande und Generalitätslande ausmachen.

<sup>3) 3</sup>m jesigen Gröningen, Dit. und Westfriesland, einem Ebeile von Solland, Gelbern, Utrecht und Dberpffel.

<sup>&#</sup>x27;4) In dem obern Theile von Holland, Utrecht und Obers pffel, dem heutigen Cleve n. f. f., zwischen der Led und der Ball. Rleinere Bolter, die Kanninefater, Mate tiater, Maresaten, n. s. f., die einen Theil von Beste friedland, Holland und Seeland bewohnten, tonnen zu ihnen gerechnet werden. Tacit. Hist. L. IV. C. 15. 56, de Morib. Germ. c. 29.

<sup>5)</sup> De Bello Gall.

<sup>6)</sup> Hist. L. IV. c. 12.

Bolt erlegte feinen Tribut in Solbaten, und wurde von feinen Ueberwindern, gleich Pfeil und Schwert, nur fur Schlachten gespart. Die batavische Reiteren erklarten die Romer felbst fur ben beften Theil ihrer Beere. Lange Beit machte fie, wie beut gu Tage die Schweizer, Die Leibmache ber romischen Raiser aust ibr wilder Muth erschreckte die Dacier, ba fie in von Fer Ruftung über bie Donau schwammen. Die nand lithen Batavier batten ben Maricola auf feinem Buge nach Britannien begleitet, und ihm diese Infel erobern belfen \*). Unter allen wurden bie Ariefen aus lett übermunden, und fetten fich zuerft wieder in Kren-Die Morafte, amischen welchen fie wohnten, Teisten Die Eroberer fpater, und tofteten ihnen meht. Der Romer Drufus, ber in biefen Gegenden friedte. führte einen Ranat vom Rhein in ben Alevo, die jesige Guberfee, burch welchen bie romifche flotte in Die Norblee brang, und aus biefer burch bie Dun Durie ber Ems und Befer einen leichtern Beg in bas innere Deutschland fand \*\*).

Bier Jahrhunderte lang finden wir Batavier in ben edmischen Heeren, aber nach den Zeiten des Hom norius verschwinder ihr Rame aus der Geschichte.

<sup>\*)</sup> Dio. Cass. L. LXIX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Annal. II. Cap. 8. Sucton: in Claud. Cap. L. n. 2.

Ihre Insel sehen wie von den Kranken überschwemmit, die sich dann wieder in das benachbatte Belgien verklieren. Die Friesen haben das Joch ihrer entlegenen und ohnmächtigen Beherrscher zerbrochen, und erscheinen wieder als ein freyes und sogar eroberndes Bolt, das sich durch eigene Gebräuche und den Ueberrest der römischen Gesehe regiert und seine Grenzen bis über die linken User des Rheins erweitert. Friesland über daupt hat unter allen Provinzen der Niederlande um wenigsten von dem Einbruche fremder Völker, von fremden Gebräuchen und Gesehen gelitten, und durch eine lange Reihe von Jahrhunderten Spuren seiner Versfassung, seines Nationalgeists und seiner Sitten bes halten, die selbst heut zu Tage nicht ganz verschwungden sind.

Die Epoche der Bolkerwanderung zernichtet bie unsprüngliche Form dieser mehrsten Nationen; andre Mischungen entstehen mit andern Bersassungen. Die Stadte und Lagerplätze der Romer verschwinden ju der allgemeinen Verwüstung, und mit diesen so viele Denkandler ihrer großen Regentenkunft, durch den Fleiß fremder Hände vollendet. Die verlassenen Danime ergeben sich der Wuth ihrer Strome und dem eindringenden Ocean wieder. Die Wunder der Menschens hand, die kunstlichen Kanale, vertrocknen, die Flüsse and dern ihren Lauf, das feste Land und die See verwirzen ihre Grenzen, und die Natur des Bodens versen

wandelt fich mit feinen Bewohnern, Der Zusammens hang bender Zeiten scheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengeschlechte beginnt eine neue Beschichte

Die Monarchie ber Franken, Die auf ben Trame mern bes romischen Galliens entstand, batte im fechsten und fiebenten Sabrbundert alle nieberlandische, Provins gen verschlungen und ben chriftlichen Glauben in biefe Lander gepfiangt. - Rriedland, bas lette unter allen. untemparf Rarl Maxtel, nach einem bartnadigen Rriege, ber franklichen Rrone, und babnte mit feinen Baffen bem Grangelinm ben Beg. Rarl ber Gro-A e vereinigte alle biefe lander, die nun einen Theil ber weitlaufigen Monarchie ausmachten, welche biefer Eroberer aus Deutschland, Kranfreich und ber Lombarden Die biefes große Reich unter feinen Nachkomericbuf. men burch Theilung wieder gerriffen mard, fo gerfielen auch die Niederlande hald in deutsche, bald in frantis fche, bald in lotharingische Provingen, und gulett finden mir fie unter ben benden Namen von Kriesland und Ries berlotbaringen ").

Dit ben Franken kam auch die Geburt bes Rorbens, die Lehnsverfaffung, in biefe Länder, und auch hier artete fie, wie in allen übrigen, aus. Die machtigern Vasallen trennten sich nach und nach von der

<sup>\*)</sup> Allgemeine Geschichte ber vereinigten Riederlande. 1. Eheil, 4tes 5tes Buch.

Rrone, und bie toniglichen Beamten riffen bie Sande Maften , benen fie vorstehen follten, als ein erbliches Eldenichnim an fich. Aber biefe abtrunnigen Bafalleit Wifneen fich nur mit Saffe ihrer Unterfaffen gegen bie Brone Besaupten, und ber Benftand, ben biefe leiftes ten, niuffer burch neue Belebnungen wieder ertauft werben. burd fromme Murpationen und Schenfunati wurde die Stifflichkeit machtig, und errang fich Dalo ein eigites: unabhangiges Dafein in ihren 200: teben und bifchoflichen Sigen. Go maren bie Rieberfanbe im gehnten, eilften, ambliten und brengefinten Mabrbundert itt mehrere fleine Gonverainetaten gerfplittert, beren Befter bald bent bentithen Raiferfhume, Gulle ben franklischen Ronigen bulbigren. Durch Ranf, Beirathen, Bermachtniffe, ober auch burch Eraberungen wurden oft mehrere berfelben unter Ginem Sounts Wamme wieder vereinigt , und ift fufffebnten Jahrbum Bert feben wir' bas burgunbifche: Dane int Befige web gebften Theils von ben Rieberfanben ")? " 'Phel i'ph ber Gutige, Bergog von Burgund, batte mit mehr woer weniger Rechte, icon eilf Ptovingen unter feine Derrichaft verfammelt, bie Rarl ber Rubne, fein Sofn, durch die Gewalt der Baffett noch mit zweb nouen vermehrte. . . . . . . entftand unvermertt ein nener Staat in Europa, bem nichts als ber Rame fehlte, um いて 一つみでお

<sup>\*)</sup> Grot. Annal. L. I. p. z. 3. ... " 1 - 2

Bas blubenoffe Ronigreich biefes Belttheils gu fenn. Diefe weillaufigen Befigungen machten bie burgunde fden Bergege bir furchebarn Grengnachbarn Frank reich Blund Berfuthten Ra ris be 8 Rubn en junruble gen: Gefft, ben Plan einer Erbberung gu entwerfen, ber bie gange gefchioffene Lanbidjaft von ber Guberfee und ber Mandung ver Abein's bis binauf-ind Gib lag begreifen follte. Die anerichenflichen Suffquellen biefes Sarften rechtfertigen einigermaßen biefe tubne Winarel / Cine furthtbare Deeredaatht brobt fie in Erfallung gu beingen. Sthon gitterte Die Schweix für Bre Freiheit, abericas treitlofe Glud verließ ibn in bren febreittichen "Schlachten, und ber schwindelnde Erbberen ging miter ben Lebenben und Tobten ver-18fen. #). tra Luddini indici.

Ein Page, der ihn fallen gefehn und die Sieger einige Tage nach der Schlacht zu dem Orte führte, rettete ihn noch von einer schimpflichen Bergessenheit. Man zog seilen Leichnam nacht und von Bunden ganz ents stellt aus under Anmpse, woseln er fest gefroren war, und erkannte ihn mit vieler Muhe noch an einigen sehr lenden Ichnen und den Adgeln seiner Finger, die er fänger zu kragen pflegte, als ein anderer Mensch. Aber daß es? dieset Konnzelchen ohngeachtet, noch immer Ungläubige gab, die seinen Tob bezweiselten, und seiner Wiedererscheinung entgegen fahen, beweist eine Stelle aus dem Seubschreiben, worin Ludwig der Eilft e

Die einzige, Erbinn Raris bed Rahnen, Mas ria, die reichfte Surftentochter und bie unselige Des Jena jener Beit, bie bas Elend über, biefe Lanber brachte, beschäftigte jest bie Erwartung ber gangen bamaligen Belt. 3mey große Pringen, Ronig Lubwig ber Gilfte von Frankreich fur ben jungen Dauphin, feinen Sobn, und Maximilian von Defterreich, Raifer Friedrichs bes Dritten Cohn, erfchienen unter ihren Fregern. Derjenige, bem fie ihre Dand fchenten murbe, follte ber machtigfe-Surft in Europa werden, und hier gum erften Dafe fing biefer Welttheil an, für fein Gleichgewicht zu fürchten. Ludwig, ber Machtigere von bevden, konnte fein Gefurd burch bie Gewalt ber Baffen unterftugen ; jeber bas nieberlanbis fce Bolf, bas bie Sand feiner Furftinn vergab, ging biesen gefürchteten Nachbar vorüber, und entschied für Maximilian, beffen entlegnere Staaten und befchranktere Bewalt die Landesfrenheit meniger bedrobs Eine treulose ungludliche Politif, Die burch eine fonderbare gagung bes himmels bas traurige Schidfal nur beschleunigte, welches zu verbindern fie ersonnen ward.

bie burgundischen Stabte aufforberte, zur Krone Frant, reich zurückzulehren. Sollte fich, heißt bie Stelle, hers zog Karl noch am Leben finden, sa sept ihr eures Eisbes gegen mich wieder ledig. Comines. T. III. Preuves des Memoires, 495. 497.

Philipp bem Schnen, ber Maria und Maximilians Sohn, brachte feine spanische Braut diese weitläufige Monarchie, welche Ferdinand und Tabella kurzlich gegründet hatten; und Rarl von Desterreich, sein Sohn, war geborner Herr der Rognigreiche Spanien, beyder Sicilien, der neuen Welt und der Niederlande.

Das gemeine Bolf flieg bier fruber, als in ben abrigen Lehnreichen, aus ber Leibeigenschaft empor, und gewann bald ein eigenes burgerliches Dafenn. aunflige Lage bes Lanbes an ber Nordfee und an großen ichiffbaren Aluffen wedte bier frubzeitig ben Sandel, ber Die Menfchen in Stabte jufammenzog, ben Runftfleiß ermunterte, Fremblinge aufocte und Boblftanb und Ueberfluß unter ihnen verbreitete. Go verachtlich auch die friegerische Politik jener Zeiten auf jebe nutliche Sandthierung herunterfah, fo:tounten bennoch die Lanbesherren bie mefentlichen Bortheile nicht gang verfennen , die ihnen baraus zufloffen. Die anwachsende Bevolkerung ihrer Lander, die mancherlen Abgaben, die fie unter ben verschiedenen Titeln von Boll, Manth, Beggelb, Geleite, Brudengelb, Martifchof, Seims fallsrecht u. f. f. von Ginheimischen und Fremben erprefften, maren ju große Lodungen fur fie, als bag fie gegen die Urfachen hatten gleichgultig bleiben follen, benen fie biefelben verdankten. .. Ihre eigne Sablucht machte fie ju Beforberern bes Sanbels, und bie Bar-

baren felbft, wie es oft reschiebt, balf fo lange ans, bis enblich eine gefunde Staatstunft an ihre Stelle trat. In ber Folde locten fie felbfe die lombarbifchen Raufleute an, bewilligten ben Stabten einige toftbate Priviles gien und eigne Gerichtsbarkeit, woburch biefe ungemein viel un Unfeben und Ginflug gewannen. vielen Rriege, welche die Grafen und Bergoge unter Einander mit ihren Rachbarn führten, machten fie von bem auten Billen ber Stabte abbangig, bic fich burch ibren Reichtbum Gewicht verschafften, und fur bie Subfibien, welche fie leifteten, wichtige Borrechte zu erringen wußten. Dit ber Zeit wuchfen biefe Privilegien ber Gemeinheiten an, wie bie Rrengzuge bem Moel eine foftbare Ausruffung nothwendig machten, wie beit Produtten bes Morgenlandes ein nener Beg nach Europa geoffnet marb? und ber einreiffende gurus neue Bedürfniffe für ihre Fürften erfchuf. Co'finden mir fcon im eilften und zwolften Sabroundert eine gemischte Regierungverfaffung in biefen Kanbern, wo'bie Macht bes Souverains durch ben Ginflug bet Stanbe, Des Abels namlich, ber Geiftlichkeit und ber Stabte, mertlich beschrantt ift. Diese, welche man Staaten nannte, tamen fo oft gusammen, ale bad Bedurfniß ber Proving es erheischte. Dine ihre Bewilligung galten feine neuen Gefete, burften feine Rriege geführt, Jeine Steuern gehoben, feine Beranderung in der Dunge gemacht und fein Frember ju irgend einem Theile bet

Staatsverweltung zugelaffent werden. Diefe, Priviles gien hatten alle Provinzen mit einander gemein; andere waren nach den verschiedenen Landschaften verschieden. Die Regierung war erblich, aber der Sohn trat nicht eber, als nach severlich beschworner Konstitution in die Rechte des Baters \*).

Der erfte Gefetgeber ift die Roth; alle Bedurf. niffe, benen in biefer Ronftitution begegnet wirb, find ursprungliche Bedurfniffe bes Sanbels gemefen. Co ift die gange Verfaffung ber Republit auf Raufmanns Schaft gegrundet, und ihre Gefete find fpater, ale ihre Bewerbe. Der lette Artitel in Diefer Konstitution, welcher Ausiander von aller Bedienung ausschließt, ift eine naturliche Kolge aller vorbergegangenen. fo verwickeltes und funftliches Berbaltnif bes Couve rains zu bem Bolte, bas fich in jeder Proving, und oftmale in einer einzelnen Stadt noch besonders abans derte, erforderte Manner, die mit dem lebhafteften Gifer fur bie Erhaltung ber Lanbesfrenheiten auch bie grundlichfte Renntnig berfelben verbanden. konnte ben einem Fremblinge nicht wohl vorausgesett werden. Diefes Gefet galt übrigens bon jeber Proving insbesondere, so daß in Brabant tein Flamminger, tein hollander in Seeland angestellt werden burfte, und es erhielt fich auch in ber Folge, nachdem ichon alle'

<sup>\*)</sup> Grotius. L. I. S.

diefe Provingen unter Einem Oberhaupte vereinigt waren.

Bor allen übrigen genoß Brabant die üppigste Freysheit. Seine Privilegien wurden für so kostbar geachtet, daß viele Mütter aus den angrenzenden Provinzen gesgen die Zeit ihrer Entbindung bahin zogen, um da zu gebähren und ihre Kinder aller Borrechte dieses glücklischen Landes theilhaftig zu machen, eben so, sagt Strasda, wie man Gewächse eines rauhern himmels in eisnem mildern Erdreiche veredelt.

Nachdem das burgundische haus mehrere Provinsten unter seine herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher uns abhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper verband und alle burgerliche und peinliche handel als die letzte Instanz entsichied. Die Souverainetat der einzelnen Provinzen war ausgehoben, und im Senat zu Mecheln mohnte jetzt die Majestät.

Nach dem Tode Karls bes Kuhnen versaums ten die Stände nicht, die Verlegenheit ihrer Hexzoginn zu benutzen, die von den Waffen Frankreichs bedrobt

<sup>\*)</sup> De Bello Belgic. Dec. I. L. II. 34. Guicciardini Deser. Belg.

und in ihrer Gewalt mar "). Die Staaten von Solland und Seeland amangen fie, einen großen Rrepbeits brief zu unterzeichnen, ber ihnen bie wichtigften Gouperainetatrechte vernicherte au). Der Uebermuth ber Genter verging fich fo weit, daß fie die Gunftlinge ber Maria, die bas Unglud gehabt hatten, ihnen ju miffallen, eigenmachtig vor ihren Richterftuhl riffen, und por den Augen Diefer Furftinn enthaupteten. Babrend bes turgen Regimente ber Bergoginn Da ria bis zu ihrer Bermablung gewann bie Gemeinheit eine Rraft, die fie einem Frenftaate febr nabe brachte. Rach dem Abfterben feiner Gemahlinn übernahm Daris milian aus eigener Macht, als Vormund feines Sobnes, die Regierung. Die Staaten, durch diefen Gin= griff in ihre Rechte beleidigt, erkannten feine Gewalt nicht, und konnten nicht weiter gebracht werden, als ibn auf eine bestimmte Zeit und unter beschwornen Bebingungen als Statthalter zu bulben.

Maximilian glaubte die Ronftitution übertresten zu durfen, nachdem er romischer Raiser geworden war. Er legte den Provinzen außerordentliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche, und führte fremde Truppen in die Provinzen. Aber mit der Macht ihres Regenten war auch die Eifersucht

<sup>\*)</sup> Memoires de Philippe de Comines, T. I. 314.

<sup>\*\*)</sup> A. G. d. v. N. II. Th.

Dieser Republikaner gestiegen. Das Polk geiff zu den Waffen, als er mit einem ftarken Gesolge von Auslang dern in Brügges seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person, und setzte ihn auf dem Schloffe gefanz, gen. Ungeachtet der mächtigen Kürsprache des kais serlichen und romischen Hoses erhight er seine Frenheit nicht wieder, dis der Nation über die bestrittenen Punkte Sicherheit gegeben war.

Die Sicherheit bes Lebens und Eigenthums, bie aus milbern Gefeten und einer gleichen Sandhabung ber Juftig entsprang, hatte die Betrieblamteit und ben, Bleiß in diesen Landern ermuntert. In fetem Rame pfe mit bem Ocean und ben Dunbungen reifenber, Fluffe, die gegen bas niedrigere Land mutheten, und beren Gewalt durch Damme und Ranale muffte gebrochen werden, hatte diefes Bolt fruhzeitig gelernt, auf, bie Natur um fich herum ju merken, einem überlegenen Elemente durch Fleiß und Standhaftigleit zu trogen und, wie ber Megypter, ben fein Ril unterrichtete, in einer funstreichen Gegenwehr feinen Erfindungegeift unb Scharffinn zu üben. Die naturliche Fruchtbarkeit feis. nes Bobens, die ben Acterbau und die Bichzucht begunfligte, vermehrte jugleich die Bevolkerung. gludliche Lage an der Gee und ben großen ichiffbarn Fluffen Deutschlands und Frankreichs, die zum Theil hier ins Meer fallen, fo viele kunftliche Kanale, die bas Land nach allen Richtungen burchschneiben, belebten

Die Schifffahrt, und ber innere Berkehr ber Provingen, Der dadurch so leicht gemacht wurde, wedte balb einen Geift des Handels in diesen Bolkern auf.

Die benachbarten britannischen und banischen Rus ften waren die erften, die von ihren Schiffen befucht wurden. Die englische Bolle, die biefe jurudbrachten, beschäftigte taufend fleißige Sanbe in Brugges, Gent und Untwerpen, und icon in ber Mitte bes amblften Jahthunderts wurden flandrische Tucher in Franfreich und Deutschland getragen. Schon im eilften Jahrhuns bert finden wir friefische Schiffe im Belt und fogar in ber levantischen See. Dieses muthige Bolf unterftand fich fogar, ohne Rompag, unter bem Nordpol bindurch bis zu ber nordlichen Spite Ruglands zu fteuern \*). Bon ben wendischen Stadten empfingen die Niederlande einen Theil bes levantischen Sandels, ber bamals noch aus bem ichwarzen Meere durch bas ruffiche Reich nach ber Oftsee ging. Als biefer im brengehnten Jahrhuns bert zu finken anfing, als bie Rreumuge ben indischen Bagren einen neuen Beg burch bie mittellanbische See eroffneten, bie italienischen Stabte Diefen fruchtbarn Handelszweig an fich riffen, und in Deutschland bie große Sanfa zusammentrat, murben die Niederlande ber wichtige Stapelort zwischen Rorben und Guben. Roch mar ber Gebrauch bes Rompaffes nicht allgemein,

<sup>\*)</sup> Fischers Geschichte bes b. Sanbeis. I. Eb. 447.

und man fegelte noch langfam und umftanblich langs Die baltischen Seehafen maren in ben ben Ruften. Wintermonaten mehrentheils zugefroren und jedem gabr-Schiffe also, die ben weiten zeuge unzuganglich #). Weg von der mittellandischen See in den Belt in Giner Jahregeit nicht wohl beschließen fonnten, mahlten gern einen Bereinigungsplat, ber benben Theilen in ber Mitte gelegen war. hinter fich ein unermegliches feftes Land, mit bem fie burch fcbiffbare Strome gus fammenbingen, gegen Abend und Mitternacht bem Deean burch wirthbare Safen geoffnet, ichienen fie ausbrudlich zu einem Sammelplate ber Bolfer und zum Mittelpunkte bes Sanbels geschaffen. In ben pors nehmften nieberlandischen Stadten wurden Stapel er-Portugiesen, Spanier, Italiener, Rrangosen. Britten, Deutsche, Danen und Schweden floffen bier aufammen mit Produkten aus allen Gegenden ber Die Roncurreng ber Berfaufer fette ben Preis Belt. ber Baaren herunter; die Industrie murde belebt, weil ber Markt vor der Thur mar. Mit bem nothwens bigen Gelbumtausche fam ber Bechselhandel auf, ber eine neue fruchtbare Quelle bes Reichthums erbffnete. Die Landesfürsten, welche mit ihrem mahren Bortheile enblich bekannter murben, munterten ben Raufmann mit ben wichtigsten Frepheiten auf, und mußten ihren San-

<sup>\*)</sup> Anderson Ul. 89. .

Del durch vortheilhafte Wertrage mit auswärtigen Dache ten ju ichuten. Als fich im funfzehnten Jahrhundert mehrere einzelne Provinzen unter Ginem Beberricher vereinigten, borten auch ihre schablichen Privatfriege auf, und ihre getrennten Bortheile murben jest burch eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr handel und Bobiftand gedeibte im Schof eines langen Friedens, ben bie überlegene Macht ihrer Furfen ben benachbarten Ronigen auferlegte. Die burgundische Flagge mar gefürchtet in allen Meeren \*), bas Unfebn ibres Souverains gab ihrep Unternehmungen Nachbrud, und machte die Berfuche eines Pris vatmannes zur Angelegenheit eines furchtbarn Staats. Ein fo machtiger Schut fette fie bald in ben Stand, bem Sanfebunde felbft zu entsagen, und diefen trotis gen Feind burch alle Meere zu verfolgen. fifchen Rauffahrer, benen die fpanische Rufte verschlofe fen murde, mufften gulett wider Billen die flandrifchen Deffen besuchen, und die fpanischen Baaren auf nieberlandischem Stapel empfangen.

Brügges in Flanbern war im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert der Mittelpunkt des ganzen europäischen Handels, und die große Meffe aller Nastionen. Im Jahr 1468 wurden hundert und funfzig Rauffahrtenschiffe gezählt, welche auf einmal in den Has

<sup>\*)</sup> Memoires de Comines. L. III. Ghp. V.

fen von Stuyd einliefen D. Außer ber reichen Riebers lage des Hansebundes waren hier noch funfzehn Haus belögesellschaften mit ihren Comtoirs, viele Factoreien und Kaufmannsfamilien aus allen europäischen Läus dern. Hier war der Stapel aller nordischen Produkte für den Süden, und aller südlichen und levantischen sen Rorden errichtet. Diese gingen mit hunfischen Schiffen durch den Sund, und auf dem Rheine nach Oberstentschland, oder wurden auf der Achse seitwarts nach Braunschweig und Lüneburg versahren.

Es ist ber ganz natürliche Sang der Menscheit, daß eine zügellose lleppigkeit diesem Wohlstande folgte. Das versührerische Benspiel Philipps des Gutisgen fonnte diese Epoche nur beschleunigen. Der hof der burgundischen Herzoge war der wollüssigste und prächtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die kostbare Rleidertracht der Großen, die der spanischen nachter zum Muster diente, und mit den burgundischen Gebräuchen an den dsterreichischen Hof zuletzt überging, stieg bald zu dem Bolke herunter, und der geringste Bürger psiegte seines Leibes in Samme und Seide \*\*), "Dem Uebersusse," sagt uns Com is

<sup>\*)</sup> Anberson III. 237. 259. 260.

<sup>\*)</sup> Philipp ber Gatige war zu feht Berfcwenbet, um Schape zu fammeln; bennoch fand Karl ber Kahne in feiner Berlaffenschaft an Tafelgeschirre, Juwelen, Bas

nes (ein Schriftsteller, der um die Mitte bes funfzehns ten Jahrhundorts die Niederlande durchreiste),,mar der Hochmuth gefolgt. Die Pracht und Citelkeit der Rleidung wurde von beyden Geschlechtern zu einem ungehenern Aufwands getrieben. Auf einen so hohen Grad der Verschwendung, wie hier, war der Lurus der Lafel bem keinem andern Bolke noch gestiegen. Die unstitikies Gemeinschaft beyder Geschlöchter in Bädern

Departure of a pair con

dern; Capeten und Leinwand einen größern Borrath aufhenauft, ale brep reiche gurftenthumer bamale gus 1'- faninen Belaffen, und noch aberbles einen Goas von brenmal hundert taufend Thalern auf baatem Beibe-23 - Dav Reidthum ichiefes Strften jund best burguntifden Bolles lag ouf ben Solactfelbern ben Glanfan. Mure: dingen und Rancp aufgebedt. hier jog ein ichweigerlicher Soldat Rarin bem Rubnen ben berühmten Diamant bom Finger, Der lange Beit fur ben größten von Ens Till ropa gait, ber noch fest ale ber zwepte in bet frangos '119:14 Medi Arone Prangt, und ben bet unwiffende Kinder: Stoffer Winten: Gulben wertaufte. Die Schineiger werhandele eni Ben bas gefundene Bilber fir: Binn, und bas Gold ges-Gna Ten Supfer and riffen bie foftbarn Gezelte von Golbs. nonftofffin Stiden; ber Marth ber Beute, bie man an, Gilber, Golb und Ebelfteinen machte, wird auf bren Millionen geschatt. Rarl und fein heer maren nicht I wielfeinde, bierfchlagenmallen, fondern wie Uebetwift. der indie drach Gemistige fich schmuden, gum-Ereffen gezogen. Comines I. 253. 259. 265.

und ahnlichen Zusammenkusten, die die Wollinft ere: hitzen, hatte alle Schambaftigkeit verbannt:— und: bier ift nicht von der gewöhnlichen Ueppigkeit der Grossen die Rede; der gemeinste weibliche Pabel überließ sich diesen Ausschweifungen ohne Grenze und Mag. \*).

Aber wie viel erfreuender ist selbst dieses Uebers maß dem Freunde der Menschheit, als die tramige Gennügsamkeit des Mangels, und der Dummheit darhan rische Tugend, die bennahe das ganze dumalige Eugropa daniederdrückten! Der burgundische Zeitraum schimmert wohlthätig bervor aus jenen sinstern Jahrshunderten, wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern des Harnungs.

Aber eben biefer blithende Bobifiant führe ends lich biefe flandrifchen Stadte zu ihrem Berfalle. Gent und Brügges, von Frenheit und Ueberfluß schwindend, tündigen dem Beberrscher von eilf Provinzen, Phis lipp dem Guten, den Krieg an, ber eben so, uns glucklich fürzuse endigt, als vermeffen er unternammen ward. Gent allein verlor in dem Areffen der Havre viele tausend Mann, und muffte den Jorn ves Sies gers mit einer Geldbuße von viermalhundert tällend Goldgülden verschnen. Alle obrigfettiliche Personen

<sup>\*)</sup> Memoires de M. Philippe de Comines. T. I. I. I. G. 2: L. V. C. 9. 291. Historis &. d. d. handels II. B. 192. n. f. f.

und die vornehmften Barger biefer Stadt, zwentaus fend an ber Babl, mufften im blogen Dembe, barfuß und mit unbededtem Saupte, bem Bergoge eine frans gbfifche Meile weit entgegen geben, und ihn fniend um Snabe bitten. Bey biefer Gelegenheit murben ihnen einige toftbare Brivilegien entriffen; ein unerfetlicher Berluft fur ihren gangen funftigen Sandel. 3m Jahr 1482 friegten fie nicht viel gladlicher mit Darimis lian von Defterreich, ihm die Bormundschaft über feinen Sohn zu entreißen, deren er fich wiberrechtlich angemaßt hatte; die Stabt Brugges feste 1487 ben Erzbergog felbst gefangen, und ließ einige seiner pornehmsten Minister binnichten. Raifer Friedrich ber Dritte rudte mit einem Rriegebeere in ihr Gebiet, feinen Gobn gu rachen, und hielt ben Safen von Gluns zehn Jahre lang gesperrt, woburch ihr ganger Sandel gebemmt wurde. Sierben leifteten ihm Umfterbam und Untwerpen ben wichtigften Bepftand, beren Giferfucht durch ben Alor ber Kanbrifden Stadte icon langft gereigt worden mar. Die Italiener fingen an, ihre eis genen Seidenzeuge nach Untwerpen gum Bertauf gu bringen, und die flandrischen Tuchweber, die fich in England niedergelaffen hatten, ichidten gleichfalls ihre Baaren dabin, wodurch die Stadt Brugges um zwei wichtige Sandelszweige tam. Ihrhochfahrender Stolz hatte långst schon den Hansebund heleidigt, ber fie jett auch verließ, und fein Baarenlager nach Antwerpen . verlegte. Im Jahr 1516 manderten alle fremde Raufleute aus, daß nur einige wenige Spanier blieben; aber ihr Bohlstand verblabte langsam, wie er aufgeblubt war \*).

Untwerpen empfing im fechszehnten Jahrhundert ben Sandel, ben die Ueppigkeit der flandrischen Stabte verjagte, und unter Rarle bes Kunften Regierung war Untwerpen die lebendigfte und herrlichfte Stadt in ber chriftlichen Belt. Ein Strom, wie die Schelbe, beren nabe breite Muldbung die Ebbe und Kluth mit ber Rorbfee gemein bat und geschickt ift, Die schwerften Schiffe bis unter feine Mauern zu tragen, machte es jum naturlichen Sammelplate aller Schiffe, bie biefe Rufte befuchten. Seine Fremmeffen zogen aus allen Landern Regotianten berben \*\*). . Die Induftrie ber Nation war im Anfange dieses Jahrhunderes zu ihrer bochften Bluthe geftiegen. Der Ader : und Leinenban, bie Biebzucht, die Jago und bie Fischeren bereicherten ben Landmann; Ranfte, Manufacturen und Sandlung ben Stadter. Richt lange, folfah man: Produtte bes fandrischen und brabantischen Beifes im Arabien, Derfien und Indien. . Ihre Schiffe bebeutten ben Dcean, und wir feben fee im fcwarzen Deere mit ben Genues

<sup>\*)</sup> Anderson. 191. Ehell. 200. 374. 315. 316. 488.

<sup>\*\*) 3</sup>wep folder Meffen banerten vierzig Enge, und febe Ware, bie da vertunft murbe, mar avllfren.

fern um die Schutherrlichkeit firelten ). Den nieders landischen Seemann unterschied das Sigenthumliche, daß er zu jeder Zeit des Jahrs unter Segel ging, und nie aberwinterte.

Rachbem ber neue Beg um bas afrifanische Borgeburge gefunden war, und ber portugiefifche Dfindienbandel ben levantifchen untergrub, empfanden die Dieberlande die Bunde nicht, bie ben italienischen Repub. liten geschlagen murbe; bie Portugiesen richteten in Brabant ihren Stavel auf, und die Specerenen von Ralifut prangten jest auf bem Martte zu Untwerpen ""). Dieber floffen die weftindifchen Baaren, womit die ftolze ipanische Tranbeit ben nieberlandischen Runftfleiß be-Der offindische Stapel jog bie berühmteften Sandelshäufer von Floreng, Lucca und Benua, und aus Mugsburg die Augger und Belfer bieber: Dieber brachte die Sanfa jest ihre nordifchen Baaren, und Die englische Rompagnie batte bier ihre Riederlage. Runft: und Natur Schienen bier ihren gangen Reichthum gur Schan gur legen. Es mar eine prachtige Ausftels lung ber Werte bes Schopfers und ber Menfthen emp).

<sup>\*)</sup> Anderson. III. Theil, .155.

<sup>\*\*)</sup> Der Werth ber Gemurs, und Apothetermagen, bie von Liffabon bahingeschafft murben, foll fic, nach Guics ciardini's Angabe, auf eine Million Kronen belaufen haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Metenen. L. Theil. I. B. 12. 13.4

Ihr Muf verbreitete fich bald burch die ganze Welt. Bu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Societät turs kischer Kaufleute um Erlaubniß an, sich hier nieders zulassen, und die Produkte des Orients über Grieschenlaud hieher zu liefern. Mit dem Waarenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Wechselbriefe galten an allen Euden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Geschäfte, als in zwey ganzen Jahren Benesbig, mahrend seiner glanzendsten Zeiten \*).

Im Sabr 1491 bielt ber gange hansebund in biefer Stadt feine feverliche Berfantmlung, die fonft nur in Lubect gewesen mar. Im Jahr 1531 murbe bie Borfe gebaut, Die prachtigfte im gangen bamaligen Europa, und die ihre ftolge Aufschrift erfallte. Die Stadt gebite jest einmalbunderttausend Bewohner. Das fluthende Leben, die Welt, die fich unende lich bier brangte, überfteigt allen Glauben. 3wen. brittehalbhundert Dafte, erschienen bfters auf einmal in feinem Safen; tein Tag verfloß, wo nicht funfhunbert und mehrere Schiffe tamen und gingen; an ben Markttagen lief biefe Anzahl zu acht und neunhun-Taglich fuhren zwenhundert und mehrere Rutichen burch feine Thore; über zwentaufend Frachtwagen fab man in jeber Boche aus Deutschland, Frant-

<sup>\*)</sup> Fischers G. b. b. hanbels IL 393. u. f. f.

reich und Lothringen anlangen, die Bewerkarren und Getreibefuhren ungerechnet, deren Anzahl gewöhnlich auf zehntausend stieg. Drepsigtausend Hande waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Kausleute beschäftigt. Un Marktabgas ben, Joll und Accisc gemann die Regierung jahrlich Millionen. Von den Halfsquellen der Nation konnen wir und eine Borstellung machen, wenn wir horen, das die außerordentlichen Steuern, die sie Karl dem Kunften zu seinen vielen Kriegen entrichten musste, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet wurden \*).

Diesen blübenden Wohlstand hatten die Nieders tande eben so sehr ihrer Frepheit, als der natürlichen Lage ihres kandes zu banken. Schwankende Gesete und die despotische Willkühr eines nauberischen Fürsten würden alle Vortheile zernichtet haben, die eine güns siege Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegoßsen hatte. Nur die unverletzune Deiligkeit der Gezietz kann dem Rüpgen die Frührte seines Fleißes vor sehern und ihm zine glückliche; Zuversicht einslößen, welche die Seele jeder Thätigkeit if.

Das Genie biefer Nation, hurch ben Geift bes Sanbels, und ben Berkehr mit so vielen Boltern entswickelt, glongta in nöchlichen Erfindungen; im Schofig bes Ueberfluffes und ber Frevheit reifen alle eblern

<sup>\*)</sup> A. G. b. vereinigten Riederlande. II. Theil. 562. Bis foets G. b. b. handels. II. 595. u. f. f.

Runfte. Aus bem erleuchteten Italien, bem Cosmus bon Debicksifungft fein goldnes Alter wiedergeges ben, verpflanzien bie Nieberlander- die Mableren, bie Bautunft, die Somit . und Rupferftecherfunft in ibr Baterland ? We hiet auf einem neuen Boben eine neue Blithe gewähnen? "Die niederlandische Schule, eine Bochter ber featenisthen, bublte bald mit ihrer Mutter um ben Preis, und gub, gemeinschaftlich mit biefer, ber fconen Runft in gang Europa Gefete. Die Manufats tuten und Ranfte, Worauf die Niederfander ihren Boble fland bauptflichfeif gegrundet haben und gum Ebeil noth grunden, bedurfen feiner Ermabnung mehr! Die Zapetenwirkerems bie Deblmableren, Die Runft, auf Stad Au mableng ibie. Zaschen : und .. Sonnennbren felb #3 wie Suleviale ini Gehauptet, find uiffechiglich mes berlandifche Enfindungen; ihnen bantt man bie Berbufs ferang bes ift orapaffelige beffen Puntte maninoch feet Miter niebertanbfichen Ramen kennt? Wiffen Sabr tand warde die Buchdrucketunft in Marleiff eifunden, and bud Schutfel wallte, bug biefe nümlicherfünft ein gafeil hundert nachher. Dr Baterland mit bei Renbent belbte nen folltel "Milbem fruchtbarften Gente fu neuen Erfitbungen berbanden Gelem glackiches Latent, Fremto und fchon borgambene guberbeffeint; wenige nachattifche Rimfte und Madunfaktuden werden febn fotel nicht ents weder auf biefem Boben erzeugt, ober boch ju großerer Bolltommenheit gebieben finb.

## Die Niederlande unter Karl V.

Bis bieber maren biefe Provingen ber beneibenswarbigfte Staat in Europa. Reiner der burgundischen Bergoge batte fich einkommen laffen, die Ronftitution umzuftogen; felbft Rarls bes Rubnen verwegenem Beifte, ber einem auswartigen Frenftaate die Rnechts Schaft bereitete, mar fie beilig geblieben. Alle biefe Fürsten wuchsen in feiner bobern Erwartung auf, als über eine Republik zu gebieten, und teines ihrer Lander tonnte ihnen eine andre Erfahrung geben. Aufferdem besaßen biese Fürsten nichts, als was die Niederlande ihnen gaben, keine Beere, als welche die Nation für fie ins Feld stellte, keine Reichthamer, als welche bie Stande ihnen bewilligten. Jest veranderte fich Alles. Jett waren fie einem herrn zugefallen, bem andre Bertzeuge und andere Sulfquellen gu Gebote fanden, ber eine frembe Macht gegen fie bewaffnen konnte #).

<sup>\*)</sup> Die unnaturliche Berbindung zweger fo widerfprechenben Rationen, wie die Riederlander und Spanier find,

Rarl ber Funfte ichaltete willfurlich in feinen fpanischen Staaten; in den Riederlanden war er nichts, als der erfte Burger. Die vollfommenste Unterwerfung' im Suden seines Reichs muffte ihm gegen die Rechte ber

founte nimmermehr gladlich ausschlagen. 3ch fann mich nicht enthalten, die Varallele bier aufzunehmen, welche Grotius in einer traftvollen Sprace amifden beps ben angestellt bat. "Mit den anwohnenden Bolfern," fagt er, "fonnten bie Dieberlanber leicht ein gutes Bernehmen unterhalten, ba jene eines Stammes mit ibnen und auf benfelben Begen berangemachien maren. Spanier und Niedzelander aber geben in ben meiften Dingen von einander ab, und ftogen, wo fle jufams mentreffen, besto beftiger gegen einander. Bepbe bats ten feit vielen Sabrbunderten im Rriege geglangt, nur bag lettere jest, in einer uppigen Rube, ber Baffen entwohnt, jene aber burch bie italienischen und afrifas nifden Felbzüge in Uebung erhalten maren. gung jum Gewinn macht ben Rieberlander mehr gum Frieden geneigt, aber nicht weniger empfindlich gegen Beleidigung. Rein Bolt ift von Eroberungsucht frever, aber feines vertheibigt fein Eigenthum beffer. bie jablreichen, in einen engen Erbftrich gufammenges brangten Stadte, burch fremde Antommlinge und eigne Bevolterung vollgeprefit, an ber See und ben großern Daber fonnten ihnen, acht Jahr-Stromen befestigt. bunberte nach bem norbischen Bolferguge, frembe Baffen nichts anhaben. Spanien hingegen mechfelte feinen herrn weit ofter; als es julest in die hande ber Gos

Individuen Geringschätzung geben; hier erinnerte man ihn, fie zu ehren. Je mehr er dort das Bergnügen der unumschränften Gewalt kostete, und je größer die Meisnung war, die ihm von seinem Gelbft aufgebrungen

then fiel, batten fein Charafter und feine Sitten mehr ober weniger - icon von jedem Sieger gelitten. Um Ende aller biefer Bermifchungen beschreibt man uns Diefes Bolt als bas gebulbigfte ben ber Arbeit, bas uneridrodenfte in Sefahren, gletd luftern nach Reichs thum und Chre, ftola bis jur Geringichabung Anderer, andachtig und fremder Bobitbaten eingebent, aber auch fo rachfüchtig und ausgelaffen im Siege, als ob gegen ben Feind weber Gewiffen noch Ehre galte. Alles bies fes ift bem Dieberlander fremd, ber liftig ift, aber nicht theifd, ber, amifden Kranfreich und Deutschland in die Mitte gepflangt, die Gebrechen und Borguge bepber Bolter in einer fanftern Mifchung magigt. Ihn bintergeht man nicht leicht, und nicht ungestraft beleis bigt man ihn. Auch in Sottesverehrung gibt er bem Spanier nichts nach; von bem Christenthum, wozu er fich einmal befannte, tonnten ibn die Baffen ber Dormanner nicht abtrunnig machen; feine Meinung, welche bie Rirche verdammt, batte bis jest die Reinigfeit feines Glaubens vergiftet. Ja, feine frommen Berfcmen: bungen gingen fo weit, bag man ber Sabfucht feiner Beiftlichen burd Gefete Ginhalt thun muffte. ben Boltern ift eine Ergebeuheit gegen ihren Landes. beren angeboren, mit bem Unterschiede nur, bag ber Niederlander die Gefete über die Konige ftellt. Unter

wurde, besto ungerner musste er hier zu ber bescheibs nen Menschheit heruntersteigen, besto mehr musste er gereizt werden, bieses Hinderniß zu besiegen. Schon eine große Tugend wird verlangt, die Macht, die sich unsern liebsten Bunschen widersetzt, nicht als eine feindliche zu bekriegen.

Das Uebergewicht Karls wedte zu gleicher Zeit das Mißtrauen ben den Niederlandern auf, das stets die Ohnmacht begleitet. Nie waren sie für ihre Bersfassung empfindlicher, nie zweifelhafter über die Rechte des Souverains, nie vorsichtiger in ihren Berhands lungen gewesen. Wir finden unter seiner Regierung die gewaltthätigsten Ausbrüche des republikanischen Geistes und die Anmaßungen der Nation oft bis zum Mißbrauche getrieben, welches die Fortschritte der tos niglichen Gewalt mit einem Scheine von Rechtmäßigskeit schmückte. Ein Souverain wird die bürgerliche

ben übrigen Spaniern wollen die Rastilianer mit der meisten Borsicht regiert sepn, aber die Frepheiten, wors auf sie selbst Anspruch machen, gonnen sie Andern nicht gern. Daher die so schwere Ausgabe für ihren gemeins schaftlichen Oberherrn, seine Ausmerksamkeit und Sorgsfalt unter bepbe Rationen so zu vertheilen, daß weder ber Borzug der Kastilianer den Niederlander kantel, noch die Gleichstellung des Lehtern den kastilianischen Hochmuth beleidige." Grotii Annal. Bolg. L. I. 4. 5. seq.

Frepheit immer als einen verauferten Diffrift feines Gebiets betrachten, Ven er wieber gewinnen muß. Einem Burger ift die fouveraine Derrichaft ein reife fenber Strom, ber feine Gerechtsame überschwemmt. Die Rieberlander ichutten fich burch Damme gegen ibren Ocean, und gegen ihre Kurften burch Ronftitutios Die ganze Weltgeschichte ist ein ewig wieders bolter Rampf ber herrichfucht und ber Frenheit um biesen streitigen Kleck Landes, wie die Geschichte ber Rutur nichts auders ift, als ein Rampf ber Elemente und Rorper um ihren Raum.

Die Nieberlande empfanden balb, baf fie bie Pros ving einer Monarchie geworden maren. So lange ihre vorigen Beberricher fein boberes Unliegen batten, als ihren Wohlftand abzumarten, naberte fich ihr Bufand bem ftillen Blude einer gefchloffenen Kamilie, beren Saupt ber Regent war. Rarl der Funfte führte fie auf ben Schauplat ber politischen Welt. Best machten fie ein Glied bes Riefenkorpers aus, ben Die Chriucht eines Ginzigen zu ihrem Wertzeuge gebrauchte. Sie borten auf, ihr eigner 3weck zu fenn; ber Mittelpunke ihres Dasenns mar in die Seele ib. res Regenten verlegt. Da feine gange Regierung nur eine Bewegung nach außen, ober eine politische Sand. ling war, fo muffte er vor allen Dingen seiner Glied. maßen machtig fenn, um fich ihrer mit Nachdruck und Schnelligkeit zu bedienen. Unmbglich konnte er fich Schillers fammtl. Merte. V.

5

alfo in die langwierige Dechanit ihres innern burgets lichen Lebens verwickeln, ober ihren eigenthumlichen Borrechten die gewiffenhafte Aufmerkfamkeit wider fabren laffen, die ihre republifanische Umftandlichteit Mit einem tubnen Monarchenschritte trat er ben funfilichen Bau einer Burmerwelt nieder. Er muffte fich ben Gebrauch ihrer Rrafte erleichtern burch Das Tribunal zu Mecheln mar bis jest ein unabbangiger Gerichtehof gewesen; er unterwarf ibn eis nem foniglichen Rathe, ben er in Bruffel niederfette, und ber ein Organ feines Willens mar. " In bas Innerfte ihrer Berfaffung führte en Mudlanben, benen er die wichtigften Bedienungen anvertraute. Menichen, big feinen Ruchalt batten, ale bie tonigliche Gnabe, konnten nicht anders, als fclimme Sater einer Gerechts fame fenn, die ihuen noch bazu wenig befannt mar. Der machfende Aufwand feiner friegerischen Regierung nothigte ibn, feine Gulfquellen ju vermehren. Mit Sintansegung ihrer beiligften Privilegien legte er ben Provinzen ungewöhnliche Steuern auf; Die Staaten, um ihr Unsehen zu retten, mufften bewilligen, mas er ia bescheiben gewesen mar, nicht ertroßen zu wollen; die ganze Regierunggeschichte biefes Monarchen in ben Riederlanden ift bennahe nur ein fortlaufendes Bergeich. niß eingeforderter, verweigerter und endlich boch bewils ligter Steuern. Der Konstitution zuwider führte er fremde Truppen in ihr Gebiet, ließ in ben Provinzen

får feine Urmeen werben, und verwickelte fie in Rriege, bie ihrem Intereffe gleichgultig , wo nicht ichablich mas ren , und die fie nicht gebilliget hatten. Er bestrafte bie Bergebungen eines Frenftaats als Monarch, und Gents fürchterliche Buchtigung fundigte ihnen die große Bers anderung an, die ihre Berfaffung bereits erlitten batte. Der Bobiftand bes Landes mar in foweit gefichert. als er ben Staatsentwurfen feines Beberrichers nothe wendig mar; als Rarle vernunftige Politif die Be fundheitregel des Rorpers gewiß nicht verlette, ben er anzuftrengen fich genothigt fab. Glactlicherweife führen die entgegengesetten Entwurfe der Berrichincht und ber uneigennutigfaften Meufchenliebe oft auf eins, und die burgerliche Wohlfahrt, die fich ein Markus Murelius jum Biele fest, wird unter einem Auguft und Ludwig gelegentlich beforbert.

Karl ber Fünfte erkannte vollkommen, daß Handel die Starke der Nation war, und ihres Handels Grundfeste Frenheit. Er schonte ihrer Frenheit, weil er ihrer Starke bedurfte. Staatskundigerer, nicht gesrechter, als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Bedürsnisse des Orts und der Gegenwart, und nahm in Antwerpen eine Berordnung zurück, die er mit allen Schrecken der Gewalt in Madrid wurde behaupstet haben.

Bas die Acgierung Rarls bes Fünften für bie Riederlande besonders merkwurdig macht; ift die

große Glaubensrevolution, welche unter ihr etfolgtezund welche und, als die vornehmfte Quelle des nachs sulgenden Aufftandes, etwas umftändlicher beschäftigen son soll. Sie zuerst führte die willkarliche Gewatz in das innerste Heiligthum ihrer Verfassung, lehrte sie ein schreckliches Probestück ihrer Geschütlichkeit ables gen, und machte sie gleichsam gesehmäßig, indem sie dem republikanischen Geist auf eine gesährliche Spika krite. So wie der Letzere in Avarchie und Aufundu hinüberschweifte, erstieg die monarchische Gewalt die äußerste Hohe des Despotismus.

316 Michts ift naturlicher, als ber Uebergang burs gerlicher Frenheit in Bewiffenafrenbeit: Der Menfchu ober bas Bolf; bie burch eine gludliche Staatsverfaffung mit Meuschenwerth einmal bekannt geworben, bie bas Gefet, bas über fie fprechen foll, einzuleben gewöhnt morden find, oder es auch felber erichaffen baben, beren Geift burch Thatigfeit aufgehellt, beren Gefühle durch Lebensgenuß aufgeschloffen, beren natarlicher Muth durch innere Sicherheit, und Boblitand erhoben worden, ein folches Bolf und ein folcher Mensch werden fich schwerer, als andere, in die blinde Berrichaft eines dumpfen bespotischen Glaubens ergeben, und fich fruber, als andre, wieder davon empors richten. Noch ein anderer Umftand muffte bas Badisthum ber neuen Religion in biefen Lanbern begunftigen. Italien; damals ber Gig ber größten Geiftesverfeine-

rung, ein Land, mo fonft immer bie heftigften polis tifchen Kactionen gewurbet baben, wo ein brennenbes Rlima das Blut zu ben wildeften Affecten erhipt, Italien, konnte man einwenden, blieb unter allen euros paifchen Landern bennabe am meiften von biefer Menerung fren. Aber einem romantischen Bolfe, bas burch einen warmen und lieblichen himmel, durch eine ans pige, immer junge und immer lachenbe Ratur und bie mannigfaltigften Bauberepen ber Runft in einem ewigen Smnengenuffe erhalten wirb, mar eine Relis gion angemeffener, beren prachtiger Domp bie Sinne gefangen nimmt, beren geheimnigvolle Rathfel ber Phantafie einen unendlichen Raum eroffnen, beren wornehmifte Lehren fich burch mablerifche Formen in bie Seele einichmeicheln. Einem Bolle im Gegentheile, bas burch die Beichafte bes gemeinen burgerlichen Les bens zu einer undichterischen Birflichfeit berabgezogen, in beutlichen Begriffen mehr als in Bildern lebt, und auf Untoften ber Einbildungfraft feine Menschenvernunft ansbildet; einem folden Bolte wird fich ein Glaube'empfehlen, ber bie Drufung weniger furchtet, ber weifiger auf Dhiftit als auf Sittenlehre bringt, mes niger angeschaut als begriffen werben fann. gern Borten: Die fatholische Religion wird im Gangen mehr für ein Runftlervolt, die protestantische mehr für ein Raufmannvolk tangen.

Dies voransgefent, muffte bie neue Lebre, welche

Luther in Deutschland, und Ralvin in ber Schweiz verbreiteten, in ben Nieberlanden bas gunftigfte Erdreich finden. Thre erften Reime murben burch bie proteffantifchen Rauficnte, die fich in Umfterdam und Antwerven sammelten, in die Niederlande geworfen. Die beutschen und schweizerischen Truppen, welche Rarl in biefe Lander einführte, und die große Menge franzofijcher, benticher und englischer Fluchtlinge, die bem Schwerte ber Berfolgung, bas in bem Baterlande ibrer martete, in ben Arenbeiten Alanderns zu entflieben fuchten, beforderten ihre Berbreitung. Ein großer Theil bes niederlandischen Abels ftubierte bamals in Genf, weil die Akademie von Lowen noch nicht in Aufnahme war, bie von Douai aber noch erft gestiftet merben follte; die neuen Religionbegriffe, die dort dffents lich gelehrt wurden, brachte bie ftubierende Jugend mit. in ibr Baterland jurud. Ben einem unvermischten geschloffenen Bolte konnten biefe erften Reime erbruckt werden. - Der Zusammenfluß so vieler und so ungleis der Nationen in ben bollanbischen und brabantischen Stavelftabten muffte ihr erftes Bachothum bem Muge der Regierung entziehen, und unter der Sulle der Berborgenheit beschleunigen. Gine Berschiedenheit in ber Meinung konnte leicht Raum gewinnen, wo fein gemeinschaftlicher Bolfofarafter, feine Ginbeit ber Sitten und der Gesetze mar. In einem Lande endlich, wo Arbeitsamkeit bie gerühmtefte Tugend, Bettelen bas verächtlichste Laster war, musste ein Orden des Müßigs gangs, der Monchstand, lange ausidsig gewesen seyn. Die neue Religion, die dagegen eiserte, gewann daber schon unendlich viel, daß sie in diesem Stücke die Meis mung des Bolks schon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Birterkeit und Satyre, denen die neuersfundene Buchdruckerkunst in diesen Ländern einen schnelsern Umlauf gab, und mehrere damals in den Prodinzen herumziehende Rednerbanden, Rederyker genanns, welche in theatralischen Borstellungen oder Liedarn die Misbräuche ihrer Beit verspotteten, trugen nicht wenig dazu ben, das Ansehen der romischen Airche zu stürzen, und der neuen Lehre in den Semüthern des Wolks eine günstige Aufnahme zu bereiten.

Ihre ersten Eroberungen gingen zum Erstaunen geschwind; die Jahl derer, die sich in kurzer Zeit, vorzüglich in den nördlichern Provinzen, zu der neuen Sekte bekannten, ist ungeheuer; noch aber überwogen hierinnen die Ausländer ben weitem die gebornen Niederlander. Karl der Fünfte, der ben dieser großen Glaubenstrennung die Partie genommen hatte, die ein Desspot nicht versehlen kann, setzte dem zunehmenden Strosme der Neuerung die nachdrücklichsten Mittel entgegen. Zum Unglück für die verbesserte Religion war die polizische Gerechtigkeit auf der Seite ihres Verfolgers.

W. G. b. v. Riederlande II. Chail 399: fiebe bie Rote.

verbesserer bengewohnt zu haben, mar zum Tobe vers dammt, Mannspersonen mit dem Schwerte hingerichs tet, Welber aber lebendig begraden. Rückfällige Rester übergab man dem Feuer. Diese fürchterlichen Ursteilssprüche konnte selbst der Widerruf des Verbresthers nicht aufheben. Wer seine Brrthumer abschwur, hatte nichts daben gewonnen, als Hochstens eine gelins dere Todebart \*).

Die Lehnsgüter eines Verurtheilten fielen dem Fissens zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welschen es dem Etben gestattet war, sie mit wenigem Selde zu lösen. Gegen ein ausbrückliches kostbares Vorrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Produinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der väterlichen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So musste vie Religion dem Vespotismus die Hand führen, Frenzeiten, die dem weltlichen Arme unverletzlich waren, mit heiligem Griffe ohne Gefahr und Widerspruch ans zutasten Prife

Rarl ber Fünfte, burch den glücklichen Forts gang seiner Baffen in Deutschland fühngemacht, glaubte nun Alles wagen zu durfen, und bachte ernstlich bars auf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu

<sup>\*)</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. 300. Grot. L. I.

<sup>\*\*)</sup> A. G. v. v. N. II: 98. 547.

Schon allein bie Furcht biefes Namens: vflanzen. brachte in Antwerpen ploglich ben Sandel jum Stills fand. Die vornehmften fremben Raufleute frunden im Beariff, bie Stadt zu verlaffen. Man faufte und ver faufte nichts mehr. Der Berth der Gebaube Rel, Die handwerke ftunden ftille. Das Gelb verlor fich aus ben Sanden bes Burgers. Unvermeiblich mar der Untergang biefer blubenden Sandelsstadt, wenn Rarl ber Funfte, burch die Borftellungen ber Stabthale terinn überführt, biefen gefahrlichen Unfchlag nicht batte fallen laffen. Dem Tribunale wurde also gegek auswärtige Rauffeute Schonung empfohlen, und ber Name ber Inquisition gegen bie milbere Benennung geiftlicher Richter vertauscht. Aber in ben übrigen Pros pingen fuhr dieses Tribunal fort, mit dem unwenschlis chen Despotismus zu wuthen, ber ihm eigenthumlich ift. Dan will berechnet baben, bag mabrend Rarle bes & unften Regierung funfzigtaufend Denfchen, allein ber Religion wegen, burch bie Sand bes Nachs richters gefallen find ").

Birft man einen Blid auf bas gewaltsame Berfahren dieses Monarchen, so hat man Mabe zu begreifen, was ben Aufruhr, ber unter ber folgenden Regie=

<sup>\*)</sup> Meteren. 1. Th. 1. Buch. 56. 57. Grot. Annal. Belg. L. 1. 12. Der Lettere nennt hunderttausend. A. G. d. v. N. II. Th. 519.

rung: fo muthend bervorbrach, mabrend ber feinigen in Schranken gebalten bat. Eine nabere Beleuchtung wird biefen Umftand aufflaren. Rarle gefürchtete Uebermacht in Europa batte ben niederlandischen San= bet zu einer Groffe erhoben, die ihm vorber niemals geworden war. Die Majeffat feines Namens ichlof ibren Schiffen alle Safen auf, remigte fur fie alle Deere, und bereitete ihnen die gunftigften Sandelsvertrage mit auswärtigen Machten. Durch ibn vorzüglich richteten fie bie Dberberrichaft ber Sanfa in ber Office zu Grunde. Die neue Welt; Spanien, Italien, Deutschland, bie nunmehr Einen Beberricher mit ihnen theilten, waren gleichsam als Provingen ihres eigenen Baterlandes ju betrachten; und lagen allen ihren Unternehmungen of= fen. Er batte ferner die noch übrigen feche Provingen mit ber burgunbischen Erbichaft vereinigt und biesent Staate einen Umfang, eine politische Bichtigfeit gege= ben; bie ibn ben erften Monarchien Europens an bie Seite fette ?). Daburd fchmeichelte er bem Nationals

<sup>\*)</sup> Er war and einmal Willens, ihn zu einem Königreiche zu erheben; aber die wesentlichen Berschiedenheiten der Provinzen unter einander, die sich von Bersassung und Sitte bis zu Maß und Sewicht erstreckten, brachten ihn von diesem Borsaße zuruck. Wesentlicher hatte der Dienst werden können, den er ihnen durch den burguns dischen Bertrag leistete, worin ihr Berhaltniß zu dem deutschen Reiche sestrage

Holze biefes Wolfe. Nachbem Gelbern , Utrecht, Friese Ignd und Groningen feiner Berrichaft einverleibt mar ren , borten alle Privatkriege in biefen Propingen auf, Die fo lange Beit ihren Sandel beunruhigt hatten? ein unungerbrochener innerer Friede ließ fie alle Fruchte ibrer Betriebsamkeit ernten. Rarl mar alfogein Bobltbater biefer Bolfer, Der Glang feiner Giege batte Bugleichieibre Augen geblendet, - ber Rubmifbres Souverams, ber auch auf, fie gurudfloß, ihre repubs lifanische Bachsamteit bestochen; ber furchtbate Mime bus von Unüberwindlichkeit, der den Bezwinger Deutschlands, Frankreiche, Staliens und Afrika's unn. geb, erschredte Die Zaktionen. Und dann - wem ift es nicht befannt, wie viel ber Deufch - er beife Privatmann pher Burft - fich jerlauben barf, bem es gelungen fift, bie Bewunderung ju feffeln! Seine hftere personliche Gegenwart in diefen Landern, die

gemäß sollten die siebenzehn Provinzen zu den gemeins schaftlichen Behürsnissen des deutschen Reichs zweymas so viel, als ein Chursürst, zu einem Kursenkriege dreps mal so viel beptragen: dafür aber den mächtigen Schutz dieses Reichs genießen, und an keinem ihrer besondern Borrechte Gewalt leiden. Die Revolution, welche unster seinem Sohne die politische Versassung der Provinzen umänderte, hob diesen Vergleich wieder auf, der, des geringen Aubens wegen, den er geleistet, keiner weitern Erwähnung verdient.

er, nach feinem eigenen Geftanbniffe, gu geben verfcbiebenen Dalen befüchte, bielt bie Difbergnugten in Schranten; Die wieberholten Auffritte ffrenger und fertider Juffig unterhielten bas Schreden ber fouverainen Gewalt. Rarl endlich mar in ben Rieberlanden geboren und liebte bie Ration ; in beren Schofte er ermachfen mar. Thre Sitten geftelen ihm, bas Rathrliche ibres Rarafters und Umgangs gab ibin eine angenehme Erholung' von bet ffrengen fpanifchen Er rebete ihre Sprache und richtete fich Gravitat. in feinem Privatleben nach ihren Gebrauchen. Das brudenbe Beremontel, Die unnaturliche. Scheidewund awifchen Ronig und Bolt; war aus Bruffel verbannt: Rein febelfuchtiger Fremdling fperrie innen ben Bus gang ju ihrem Guiften - ber Weg gut ihm ging burch ibre eignen Landbleite; benen er feine Derfon anvertraute. Er fprach viel und gern mit ihnen; fein Und ftand mar gefällig, seine Reben verbindlich. Heinen Runftgriffe gewannen ihm ihre Liebe, und mabtend bag feine Urmeen ihre Saatfelber niebertraten, feine rauberischen Sande in ihrem Eigenthume mublten, mabrend daß feine Statthalter prefften, feine Nachrichter ichlachteten, verficherte er fich ihrer Ser= gen burch eine freundliche Diene.

Gern hatte Rarl biese Zuneigung der Nation auf seinen Sohn Philipp forterben gesehn. And keinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Iugend aus Spanien kommen und zeigte ihn in Bruffel seinem kunftigen Bolke. Un dem feverlichen Tage seiner Thronentsagung empfahl er ihm diese Länder als die reichsten Steine in seiner Krone, und ermahnte ihn ernstlich, ihrer Berfasung zu schonen.

Vhilipp der Iwente war in allem, was menschlich ift, bas Gegenbild feines Baters. füchtig, wie diefer, aber weniger bekannt mit Menn ichen und Menschenwerth, batte er fich ein Ibral von ber foniglichen Berrichaft entworfen, welches Mene fchen nur ale bienftbare Organe ber Billfuhr bebanbelt, und burch jede Meuferung ber Frepheit beleidigt wirb. In Spanien geboren, und unter ber eifernen, Buchtruthe bes Dondthums erwachsen, forderte er auch von Andern bie traurige Ginformigfeit und ben 3mana, die fein Rarafter geworden maren. Der frobe liche Duthwille ber Niederlander emporte fein Zemperament und feine Gemuthsart nicht weniger, als ihre Privilegien feine herrschlucht verwundeten. En fprach feine andre, ale die spanische Sprache, bulbete nur Spanier um feine Perfon, und bing mit Gigenfinn an ihren Gebrauchen. Umfonft, bag ber Erfindunggeift aller flanbrifchen Stabte, durch die er gog, in foftbarn Teften wetteiferte, feine Gegenwart zu verberr= lichen "). - Philipps Auge blieb finfter, alle Ber-

<sup>\*)</sup> Die Stadt Antwerpen allein verschwendete bep bieser Gelegenheit 260,000 Goldgulden. Meteren. 1. Theil. 1. B. 21. 22.

fcwendungen ber Pracht, alle laute tippige Ers giefungen der redlichften Freude funnten fein Lacheln bes Benfalls in seine Mienen Louten Berricht Sindige ar l'verfebite feine Abfithtinam, ba er feinen Sobn ben Flammingern porftellie : Weniger bruckenb wurden fie in ber Folge fein Boch ggefunden baben, wenn er feinen Rug nie in ihe Land gefett batter Aber fein Unblick funbigte es ihnen an; fein Gintritt ill Bruffel batte ihm alle Bergen berforen. Des Rais fet's freundliche Ringebung an bies Bolf biente jest nur bagu, ben bochmuthigen Ernft feines Cobnes befto wibriger zu erheben. In feinem Angeficht hatten fie ben verberblichen Unfchlag gegen Gre-Rtenbeit ges lefen, den er fcon damals in feiner Bruft auf und illebermalzte. Gie maren vorbereitet, einen Tyrannen in ibm zu finden, und geruftet, ihm gu begegnen. Die Niederfande maren der erfte Thron, von well dem Rarl ber Funfte berunterftieg. "Bor einer fenerhichen Berfammlung in Bruffel ibete er bie Ge neralffaaten ihres Gibes', und übertrug ibn auf Ronig Philipp, feinen Cobn. "Wenn euch mein Tod" (befcologi er endlich gegen biefen) ,, in ben Befit biefer "Lander gefet hatte, fo wurde mir ein fo foftba-"res Bermachtnif ichon einen großen Unfpruch auf "eure Dantbarfeit geben. Aber jest, ba ich fie euch

1 415 1 11

<sup>\*)</sup> N. G. d. v. N. II. 512.

"aus frener Babl überlaffe, da ich gu'fterben elle, um "euch ben Genug berfelben ju beschleunigen; jett "verlange ich von euch, bag ihr diefen Bolfern be-"zahlet, mas ihr mir mehr dafür ichuldig ju fenn Undre Fürsten wiffen fich glicklich, mir ber "Rrone, die der Tod ihnen abfordert, ihre Rinder "au erfreuen. Diese Freude will ich noch felbft mit "genießen, ich will euch leben und regieren feben. Benige werben meinem Bepfpiele folgen, menige And mir barin porangegangen. Aber meine Sand-"lung wird lobenswurdig fenn, wenn euer funftiges "Deben meine Buverficht rechtfertigt, wenn ihr nie von "ber Beisheit weichet, Die ihr bisber bekannt baht. "wenn ihr in ber Reinigfeit des Glaubens unerfchate "terlich verharret, ber bie festeste Saule eures Thros "nes ift. Noch eines lete ich bingne ... Moge der Sime "mel auch ench mit einem Cohne, begbenft baben, "bem ihr die Berrichaft abtreten konnet --- aber nicht "müffet."

Nachdem der Kaifer geendigt hatte, kuiete Phis lipp vor ihm nieher, drackte fein Gesicht auf besign Hand und empfing den vaterlichen Segen. Beine Aus gen maren feucht jum letzten Male, Es weine Alles, was berum signb. Kamar eine unvergestiche Stunde.

recently and an Army and the contract of

Chillers fammtl. Werte. V.

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. I. 4. 5. Meteren, 1. Br Buch. 28. Thuang, Hist. Polling lend XVI. upfigetieben d. 30

Diesem rabrenben Saufeliviele folgte balb ein an-Philipp nahm von ben versammelten Staaten die huldigung an; er legte ben Gid ab, ber ibm in folgenben Borten vorgelegt murbe: "Ich, Philipp, "von Gottes Gnaben Dring von Spanien, benden Si-... cilien u. f. f. gelobe und fcmbre, baf ich in ben Lan-"bern, Grafichaften, Bergogthumern u. f. f. ein que "ter und gerechter herr fenn, daß ich aller Cbeln, "Stabte, Gemeinen und Unterthanen Privilegien und "Arenheiten, die ihnen von meinen Borfahren verlie-"ben worben, und ferner ihre Gewohnheiten, Der-"tommen, Gebranche und Rechte, die fie jest über-"baunt und inebesondere baben und befigen, mobil wand getreulich halten und halten laffen, und ferner ... alles basienige uben wolle, mas einem guten und "gerechten Deinzen und herrn von Rechts wegen au-Co muffe mir Gott belfen und alle feine "Deiligen ") 1/

Die Furcht, welche die willfurliche Regierung des Raiscro eingesidsthatte, und das Mistrauen der Stande gegen seinen Sohn, sind schon in dieser Sidesformel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter verfasst war, als Karl ber Fanfte selbft und alle burgundische Perzoge sie beschworen haben? Philipp muffie nunmehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebräuche und

<sup>\*)</sup> A. G. b. vereinigten Riederlande. II. Theil. 515.

Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie verlangt worden war. In dem Eide, den die Stände ihm leissteten ), wird ihm kein anderer Gehorsam versprochen, als der mit den Privilegien des Landes bestehen kann. Seine Beamten haben nur dann auf Unterwerfung und Benstand zu rechnen, wenn sie ihr anvertrautes Amt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diesem Duldigungeide der Stände nur der natürlische, der geborne Fürst, nicht Souverain oder Herr gesnannt, wie der Kaiser gewünsicht hatte. Beweise gesnug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmuth des neuen Landessherrn bildete!

<sup>\*)</sup> Ebendafelbft 516.

## Philipp der Zwente,

đ:

Beherrider ber Rieberlande.

the official to the

285 : 'W killing ib e'r Bim en't & empfing ble: Meberlande in der bochften Bluthe ihres Bobiftandes! Er war der erfte ibrer Kurften, ber fie vollzählig antrat. ftanden nunmehr aus fiebengehn Landichaften, ben vier Bergogtbumern Brabant, Limburg, Luxemburg, Belbern , ben fieben Gruffchaften Artois, Bennegau, Blanbern, Ramur, Butphen, Solland und Seeland, ber Markgrafichaft Untwerpen, und ben funf Berelichkeiten Kriesland, Mecheln, Utrecht, Oberpffel und Groningen, welche verbunden einen großen und machtigen Staat ausmachten, ber mit Ronigreichen wetteifern Sober, als er damals ftand, tonute ibr Banbel nicht mehr fleigen. Ihre Goldgruben waren über ber Erde, aber fie maren unerschopflicher und reicher, als alle Minen in Amerifa. Diefe fiebenzehn Provingen, bie jufammengenommen taum ben funften Theil

Italiens betragen, und fich nicht aber brephundert ffanbrifche Meilen erftreden, brachten ihrem Beberricher nicht viel weniger ein, als gang Britannien feinen Roa. nigen trug, ehe biefe noch bie geiftlichen Guter ju ihrer Rrone fcblugen. Drephundert und funfzig Stadte, burch Genug und Arbeit lebendig, viele barunter ohne Bollwerke fest, und ohne Mauern geschloffen, sechstana fend brenbundert großere Fleden, geringere Dorfer. Meierenen und Bergichloffer ohne Bahl, vereinigen bica; fes Reich in eine einzige blabenbe Landschaft \*). Eben iest ftand die Ration im Meridian ihres Glanzes; Fleis und Ueberfluß hatten bas Genie bes Burgers erhoben, feine Begriffe aufgebellt, feine Reigungen verebelt; jebe Bluthe bes Geiftes erschien mit ber Bluthe bes Lanbes. Ein rubigeres Blut, durch einen ftrengern himmel gea Kaltet, lafft bie Leidenschaften bier weniger fturmen; Gleichmuth, Dagigkeit und ausbauernde Gebult, Gea. fchente biefer nordlichern Bone; Redlichkeit, Gerecha tigfeit und Glaube, die nothwendigen Tugenden feines Gewerbes, und feiner Frenheit liebliche Fruchte; Mahra beit, Bohlwollen und patriotischer Stalz spielen bier in fanftern Mijdungen mit menschlichern Laftern. Bolf auf Erben wird leichter beherricht durch einen berffanbigen Furften, und feines ichwerer burch einen Gauta ler oder Tyrannen. Mirgends ift die Bolksftimme eine

<sup>4)</sup> Strad. Dec. I. L. I. 17. 18. Thuan. II. 482.

so unfehlbare Richterinn der Regierung, ale hier. Babre Staatstunft tann sich in keiner rubmlichern Probe verssuchen, und sieche gekunstelte Politik hat keine schlims mere zu fürchten.

Ein Staat, wie biefer, fonnte mit Riefenftarte banbeln und ausdauern, wenn bas bringenbe Bedurfnif feine Kraft aufbot, wenn eine kluge und schonende Bermaltung feine Quellen eroffnete. ber Aunfte verließ feinem Nachfolger eine Gewalt in biefen ganbern, bie bon einer gemäßigten Monar= die wenig verschieden war. Das konigliche Ansehen hatte fich merklich uber die republikanische Dacht ers boben, und biefe zusammengesette Daschine konnte nunmehr bennabe fo ficher und fchnell in Lewegung gefett werben, ale ein gang unterwurfiger Staat. Der zahlreiche, fonft fo machtige Abel folgte bem Souverain jest willig in feinen Rriegen, ober bublte in Memtern bes Friedens um das Lacheln ber Majeftat. Die verschlagene Politif ber Krone batte neue Guter ber Einbildung erschaffen, bon benen fie allein bie Bertheilerinn mar. Reue Leidenschaften und neue Meis nungen von Glud verbrangten endlich bie rabe Ginfalt republikanischer Tugend. Stolz wich der Eitel= feit, Frenheit ber Ehre, durftige Unabhangigkeit eis ner wolluftigen lachenden Stlaveren. Das Baterland als unumidrantter Satrap eines unumidrantten herrngu bruden, ober gu plunbern, war eine machtigere Reis

gung fur bie Sabsucht und ben Chrgeig ber Großen, als ben bunbertften Theil ber Souverainetat auf bem Reichstage mit ibm zu theilen. Ein großer Theil bes Abels mar überdies in Armuth und ichwere Schulben versunten. Unter bem icheinbarn Bormanbe von Ch. renbezeugungen batte icon Rarl ber Runfte bie gefährlichften Bafallen der Rrone burch fofibare Gefandtichaften an fremde Sofe geschwächt. Go murbe Bilbelm von Dranien mit der Raiferfrone nach Deutschland, und Graf von Egmont nach England geschickt, die Bermablung Philipps mit ber Roniginn Maria ju ichliegen. Bepbe begleiteten auch nachher ben Bergog von Alba nach Frankreich, ben Frieden zwijchen berben Kronen und die neue Berbindung ihres Adnigs mit Madame Elifabeth gu ftife Die Untoften biefer Reise beliefen fich auf brephunderttaufend Gulben, wovon der Rouig auch nicht einen heller erfette. Als ber Pring bon Dranien, an ber Stelle bes Bergogs von Savonen, Relde berr geworden war, muffte er allein alle Untoften tragen, die biefe Barbe nothwendig machte. Wenn frembe Gefandten ober Surften nach Bruffel tamen, lag es ben nieberlandischen Großen ob, die Ehre ib. res Ronigs ju retten, ber allein fpeiste, und niemals bffentliche Tafel gab. Die fpanische Politit batte noch finnreichere Mittel erfunden, die reichsten Familien bes Landes nach und nach ju entfraften. Alle Jahre

erschien Giner von den kaftilianischen Großen in Btuffel, mo er eine Pracht verfchwendete, und einen Aufmand machte, ber fein Bermogen weit überftieg. Ihm barin nachzusteben, batte in Bruffel fur einen unaus-Ibschlichen Schinipf gegolten. Alles wetteiferte, ibn ju übertreffen, und erschopfte in biefen theuern Betttampfen fein Bermogen, indeffen ber Spanier noch gur rechten Beit wieber nach Saufe tehrte, und bie Berfchwendung eines einzigen Jahres durch eine vieriabrige Mafigkeit wieder aut machte. Dit febem Untommlinge um ben Preis bes Reichthums zu bublen, mar die Schmache bes nieberlandischen Abels, welche bie Regierung recht gut ju nugen verftanb. Krenlich folingen biefe Runfte nachher nicht fo glud's lich fur fie aus, als fie berechnet hatte; benn eben diese brudenben Schuldenlaften machten den Abel jeber Neuerung gunftiger, weil berjenige, welcher 21les verloren, in der allgemeinen Bermuftung nur gu gewinnen bat ").

Die Seistlichkeit war von jeher eine Stutze der königlichen Macht, und muffte es senn. Ihre goldne Zeit fiel immer in die Gefangenschaft des menschlichen Seistes, und, wie jene, sehen wir sie vom Blodfinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der bargerliche Druck macht die Religion nothwendiger und theurer;

<sup>\*)</sup> Reidanus. L. I. 11.

blinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Gesmuther zu einem blinden, bequemen Glauben, und mit Wucher erstattet dem Despotismus die hierarchie seine Dienste wieder. Die Bischofe und Pralaten im Parlamente waren cifrige Sachwalter der Majestat, und immer bereit, dem Nugen der Kirche, und dem Staatsvortheile des Souverains das Interesse des Burgers zum Opfer zu bringen. Zahlreiche und taspfere Besatungen hielten die Stadte in Hurcht, die zugleich noch durch Religionsgezänke und Faktionen getrennt, und ihrer mächtigsten State so ungewiß waren. Wie wenig ersorderte es also, dieses Ueberges wicht zu bewahren, und wie ungeheuer musste das Bersehen seyn, wodurch es zu Grunde ging.

So groß Philipps Einfluß in biesen Landern war, so großes Ansehn hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. Rein Staat durfte sich mit ihr auf den Rampsboden wagen. Frankreich, ihr gefährlichster Nachbar, durch einen schweren Rrieg, und noch mehr durch innere Faktionen entkräftet, die unter einer kindischen Regierung ihr Haupt erhuben, ging schon mit schnellen Schritten der ungkücklichen Epoche entgegen, die es, bennahe ein halbes Jahrsbundert lang, zu einem Schauplate der Abschenlichskeit und des Elends gemacht hat. Kanm konnte Elissabeth von England ihren eignen noch wankenden Thron gegen die Stürme der Parteien, ihre nene noch

unbefestigte Rirche gegen bie verborgenen Berfuche ber Erft auf ihren schopferischen Bertriebenen ichuten. Ruf follte biefer Staat aus einer bemuthigen Dunfelbeit steigen, und die lebendige Rraft, womit er feis nen Rebenbubler endlich barnieberringt, von ber febe lerhaften Politif biefes Lettern empfangen. beutsche Raiserhaus mar burch bie zwenfachen Banbe bes Bluts und bes Staatsvortheils an bas spanische gefnupft, und bas machfende Rriegeglad Golis m an n s jog feine Aufmertfamteit mehr auf ben Often als auf den Beften von Europa; Dankbarkeit und Burcht verficherten Philipp bie italienischen Fürften, und bas Conclave beberrichten feine Geschopfe. Monarchien bes Norbens lagen noch in barbarifcher Nacht, oder fingen nur eben an, Geftalt anzunehmen, und bas Staatsspftem von Europa fannte fie nicht. Die geschickteften Generale, gablreiche fieggewohnte Urmeen, eine gefürchtete Marine und ber reiche golone Tribut, ber nun erft anfing, regelmäßig und ficher aus Beftindien einzulaufen - welche furchtbare Bertzeuge in ber feften und fteten Sand eines geiftreichen Fur-Unter fo gludlichen Sternen eroffnete Ronig ften! Philipp feine Regierung.

Che wir ihn handeln sehen, muffen wir einen fluchtigen Blid in seine Seele thun, und hier einen Schluffel zu seinem politischen Leben aufsuchen. Frende und Wohlwollen sehlten in diesem Gemuthe. Jene

verfagten ibm fein Blut und feine fruben finftern Rinberiabre; biefes konnten Denfchen ihm nicht geben, benen bas fußefte und machtigfte Band an bie Gefellichaft mangelte. 3mey Begriffe, fein Ich, und mas uber biefem 3ch mar, fullten feinen burftigen Beift Egoismus und Religion find ber Inhalt und bie Ueberschrift feines gangen Lebens. Er mar Ronig und Chrift, und war bepbes ichlecht; Menich fur Menfden mar er niemale, weil er von feinem Gelbft nur aufmarts, nie abmarts flieg. Sein Glaube mar granfam und finfter, benn feine Gottheit mar ein fcrede liches Befen. Er batte nichts mehr von ihr zu ems pfangen, aber ju farchten. Dent geringen Manne erscheint fie als Erdsterinn, als Erretterinn; ihm war fie ein aufgestelltes Ungftbild, eine fcmerzhafte bemus thigenbe Schrante feiner menschlichen Allmacht. Seine Ehrfurcht gegen fie war um fo tiefer und inniger, je weniger fie fich auf andere Befen vertheilte. terte fnechtisch por Gott, weil Gott bas Gingige mar, wovor er ju gittern batte. Rarl ber-Runfte eis ferte får bie Religion, weil die Religion får ibn arbeitete; Philipp that es, weil er wirklich an fie glaubte. Jener ließ um bes Dogma willen mit Feuer und Schwert gegen Taufende muthen, und er felbft verspottete in ber Person bes Papftes, seines Gefangenen, ben Lehrfat, bem er Menfchenblut opferte; Philipp entschließt fich zu bem gerechteften Rriege

gegen diesen nur mit Widerwillen und Gewissensfurcht, und begibt sich aller Früchte seines Sieges, wie einreuis ger Missethäter seines Raubes. Der Kaiser war Barsbar aus Berechnung, sein Sohn aus Empfindung. Der Erste war ein starter und aufgeklärter Geift, aber viels leicht ein desto schlimmerer Mensch; ber Zwepte war ein beschräukter und schwacher Kopf, aber er war gesrechter.

Benbe aber, wie mich bantt, tonnten beffere Denfchen gewesen fenn, als fie wirklich maren, und im Bans, gen nach benfelben Magregeln gehandelt haben. Baswir bem Rarafter ber Perfon zur Laft legen , ift febr oft: bas Gebrechen, bie nothwendige Ausflucht ber allage meinen menschlichen Ratur. Gine Monarchie von bies. fem Umfange mar eine ju ftarte Berfuchung fur ben menschlichen Stolz, und eine zu schwere Aufgabe für menfchliche Rrafte. Allgemeine Gludfeligkeit mit ber Bochften Frenheit bes Individuums gu paaren, gehort. für den unendlichen Geift, der fich auf alle Theile allgegenmartig verbreitet. Aber welche Ausfunft trifft. ber Menich in ber Lage bes Schopfers? Der Menich fommt burch Rlaffifitation feiner Befchrantung gu Sulfe, gleich bem Raturforicher fett er Rennzeichen und eine. Regel fest, die feinem schwankenben Blide Die Uebers. ficht erleichtert, und wozu fich alle Individuen bekennen muffen; diefes leiftet ihm die Religion. Gie findet Soffs. nung und Burcht in jede Menschenbruft gefaet ; inden

he fic biefer Triebe bemachtigt, biefe Triebe einem Gegenftande unterjocht, bat fie Millionen felbitftanbiger Befen in ein einformiges Abstraff verwandelt. unerdliche Mannigfaltigfeit ber menschlichen Billfur verwirrt ihren Beberricher jest nicht mehr - jetzt gibt es ein allgemeines Uebel und ein allgemeines Gut, bas er zeigen und entziehen kann, bas auch ba; wo er nicht ift, mit ibm einverstanden wirtet. Jest gibt es eine Grenze, an welcher bie Frenheit ftille fteht, eine ehrmurbige beilige Linie, nach welches alle ftreitenbe Bewegungen bes Willens zulett einlenten muffen. gemeinschaftliche Biel bes Despotismus und bes Pries fterthums ift Einformigfeit, und Ginformigfeit ift ein nothwendiges Sulfmittel ber menschlichen Armuth und Beschrankung. Philipp muffte um foviel mehr Defpot fenn, als fein Bater, um fo viel enger fein Geift mar; ober mit andern Borten: er muffte fich um fo viel angftlicher an allgemeine Regeln halten , je weniger er gu ben Meten und Individuen berabsteigen fonnte. Bas folgt aus biefem Alleu? Philipp: ber 3 mente fonnte tein boberes Unwegen haben, als bie Gleichformigfeit des Glaubens und der Verfaffung, weil Er ohne diefe nicht regieren fonnte.

Und boch wurde er feine Regierung mit mehr Be-Indigkeit und Nachficht eroffnet haben, wenn er fie fruher angetreten hatte. In dem Urtheile, das man gewohnlich über biefen Fürsten fallt, scheint man auf eis

nen Umffand nicht genug ju achten, ber ben ber Geichichte feines Geiftes und herzens billig in Betrachtung fommen follte. Obilipp gablte bennahe brepfig Sabre, ba er ben spanischen Thron bestieg, und fein frabe reifer Berftand batte vor ber Beit feine Bolljabrigfeit beschleunigt. Ein Geift, wie ber feinige, ber feine Reife fablte, und mit großern Soffnungen nur allzuvertraut worden mar, tonnte bas Joch ber findlichen Unterwürfigfeit nicht andere, ale mit Wiberwillen, tragen; bas überlegene Genie bes Baters, und bie Billfur bes Alleinherrichers muffte ben felbftaufriedenen Stolz -biefes Sohnes bruden. Der Untheil, ben ihm jener an ber Reichsverwaltung gonnte, mar eben erheblich genug, feinen Beift von fleitern Leidenschaften abzugieben, und ben Arengen Ernft feines Raraftere zu unterbalten , aber auch gerade fparfam genug , fein Berlangen nach ber unumschränkten Gewalt befto lebbafter ju entannben. Als er wirklich bavon Befit nabm, batte fie ben Reip ber Neubeit fur ihn verloren. Die faße Trunbenheit eines jungen Monarchen, ber von ber bochften Gewalt überrascht wird, jener freudige Zaumel, ber bie Geele jeber fanftern Regung bffnet, und bem bie Menichheit icon manche wohlthatige Stiftung abgewann, war ber ihm langft worben, ober niemals gewesen. Gein Rarafter war gehartet, als ibn bas Blud auf Diefe wichtige Probe ftellte, und feine befeftigten Grundfage wiberftanben biefer wohlthatigen Erschütterung. Funfzehn Jahre hatte er Zeit gehabt, fich zu biesem Aebergange anzuschicken, und anstatt ben ben Zeichen seines neuen Standes jugendlich zu verweilen, ober ben Morgen seiner Regierung im Rausche einer mußigen Sitelkeit zu verlieren, blieb er gelaffen und ernsthaft genug, sogleich in den gründlichen Besitz sein mer Macht einzutreten, und durch ihren vollständigsten Gebrauch ihre lange Entbehrung zu rächen.

## Das Inquisitiongericht.

Philipp der Iweyte-fabe fich nicht sobatb durch ben Frieden von Chateau = Cambresis im ruhigen Besitze seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubensreinigung hingab, und die Furcht seiner niederländischen Unterthanen wahr machte. Die Versordnungen, welche sein Vater gegen die Retzer hatte ersgehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshofe, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Befolgung. Aber sein Werk schien ihm kaum zur Halfte vollendet, so lange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpflanzen konnte — ein Entswurf, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigner Gattung ift biefe spanische Inquisition, die im ganzen Laufe der Zeisten kein Borbild findet, und mit keinem geistlichen, keisnem weltlichen Tribunale zu vergleichen steht. Inquisstion hat es gegeben, seitdem die Bernunft sich an das Deilige wagte, seitdem es Zweister und Neuerer gab; aber erst um die Mitte des dreyzehnten Jahrhunderts,

nachdem einige Benfpiele der Abtrunnigkeit Die Bierars die aufgeschreckt batten, baute ibr Innocentius ber Dritte einen eigenen Richterftuhl, und trennte auf eine unnaturliche Weise Die geiftliche Aufsicht und Unterweisung von ber ftrafenden Gewalt. ficherer zu fenn , baß tein Menschengefühl und feine Bes ftechung ber Natur bie ftarre Strenge ihrer Statuten aufibje, entzog er fie ben Bijchofen und ber fekularis fchen Beiftlichfeit, Die burch die Bande bes burgerlis den Lebens noch zu febr an ber Menschheit bing, um fie Donchen zu übertragen, einer Abart bes menschlis chen Namens, bie bie beiligen Triebe ber Natur abaeichworen, bienftbarn Rreaturen bes romifchen Stuble. Deutsthland, Italien, Spanien, Portugal und Frantraich empfingen fie; ein Franziskanermonch faß ben bem farchterlichen Urtheile über bie Tempelherren ju Ges richte; einigen wenigen Staaten gelang es, fie auszu= fcbließen, ober ber weltlichen Sobeit ju unterwerfen. Die Niederlande waren bis zur Regierung Rarls bes Funften damit verschont geblieben; ihre Bischofe ubten die geiftliche Cenfur; und in außerordentlichen Fallen pflegte man fich an fremde Inquifitionsgerichte, die frangbfifchen Provinzen nach Paris, die deutschen nach Coln zu wenden \*).

<sup>\*)</sup> Hopper Memoires d. Troubles des Pays-bas: in Vita Vigl. 65. sq.

Chillers fammil. Berte. V.

Mber die Inquifition, welche jest gemeint ift, tam. ans bem Weften von Europa, anders in ihrem Urfprunge, und anders an Geffalt. Der lette maurifche Thron war im funfzehnten Jahrhundert in Grenada gefallen, und ber faragenische Gottesbienft endlich bem überleges nen Glude ber Chriften gewichen. Aber neu und noch wenig befestigt war bas Evangelium in diesem jungften driftlichen Ronigreiche, und in ber truben Dischung ungleichartiger Gefetze und Sitten hatten fich die Relis gionen noch nicht geschieden. Zwar hatte bas Schwert ber Berfolgung viele taufent Familien nach Afrika getrieben, aber ein weit großerer Theil, von dem geliebs ten himmeloftriche ber Beimath gehalten, faufte fich mit bem Gautelfpiele verftellter Betehrung von biefer fcredlichen Nothwendigfeit los, und fuhr an driftlis den Altaren fort, feinem Mahomed und Mofes gu bienen. Go lange es feine Gebete nach Mecca richtete, mar Grenada nicht unterworfen ; fo lange der neue Chrift im Innerften feines haufes wieder jum Juden und Mus felmann murbe, mar er bem Throne nicht gewiffer, als bem romischen Stuble. Jest war es nicht bamit gethan, diefes widerftrebende Bolt in die außerliche Form eines neuen Glaubens ju zwingen, ober es ber fiegens ben Rirche burch bie schwachen Banbe ber Beremonie angutrauen; es fam barauf an, bie Burgel einer alten Religion auszurenten, und einen hartnadigen, Sang gu befiegen, ber burch bie langfam wirkende Rraft von

Jahrhunderten in feine Sitten, feine Sprache, feine Befete gevflangt worden, und ben bem fortdauernden Einfluffe bes vaterlandischen Bobens und Simmels in ewiger Uebung blieb. Wollte die Rirche einen vollstans bigen Sieg über ben feindlichen Gottesbienft fepern. und ihre neue Eroberung vor jedem Rudfalle ficher ftels Ien, fo muffte fie den Grund felbft untermublen, auf welchen ber alte Glaube gebaut mar; fie muffte bie gange Form bes fittlichen Karaftere gerichlagen, an bie er aufs innigste geheftet ichien. In ben verborgenften Tiefen ber Seele muffte fie feine geheimen Burgeln ab. Ibfen, alle feine Spuren im Rreife bes bauslichen Les bens und in ber Burgerwelt auslofchen, jede Erinnes rung an ihn abfterben laffen, und wo moglich felbit bie Empfanglichkeit fur feine Gindrucke todten. Baterland und Kamilie, Gewiffen und Ehre, die beiligen Gefühle ber Gesellichaft und ber Natur find immer die erften und nachften, mit benen Religionen fich mifchen, von benen fie Starte empfangen, und benen fie fie geben. Diefe Berbindung muffte jest aufgelost, bon ben beis ligen Gefühlen ber Natur muffte die alte Religion gemaltsam geriffen werden - und follte es felbft die Beis ligkeit diefer Empfindungen koften. Go wurde bie Inquifition, die wir gum Unterschiede von ben menichlis chern Gerichten, die ihren Namen führen, die fpanis fche nennen. Gie bat ben Rarbinal Eimenes gum Stifter ; ein Dominifanermonch, Lorquemada, flieg

auerft auf ihren blutigen Thron, grundete ihre Statuten, und verfluchte mit biefem Bermachtniffe feinen Dr. ben auf emig. Schandung ber Bernunft, und Morb ber Beifter beift ibr Gelubde; ihre Bertzeuge find Schreden und Schande. Jede Leidenschaft fteht in ibrem Solde', ibre Schlinge liegt in jeder Freude des Le-Selbst bie Ginsamkeit ift nicht einsam fur fie; bie Kurcht ibrer Allgegenwart balt felbft in ben Liefen ber Seele bie Frenheit gefeffelt. Alle Inftintte ber Menschheit bat fie berabgefturgt unter ben Glauben; ibm weichen alle Bande, die ber Mensch fouft am beis Alle Unspruche auf seine Gattung find ligsten achtet. fur einen Reger verschergt; mit ber leichteffen Untreue an ber mutterlichen Rirche hat er fein Beschlecht ausge-Ein bescheidner Zweifel an der Unfehlbarkeit jogen. bes Papftes wird geahndet wie Vatermord, und ichanbet wie Sodomie; ihre Urtheile gleichen ben ichredlichen Fermenten ber Peft, bie ben gesundeften Rorper in schnelle Berwesung treiben. Selbst bas Leblose, bas einem Reger angeborte, ift verflucht; ihre Opfer fann fein Schicksal ihr unterschlagen; an Leichen und Ges mablben werden ihre Sentengen vollstreckt; und bas Grab felbst ift feine Zuflucht vor ihrem entfetlichen **2**Irme.

Die Bermeffenheit ihrer Urtheilssprüche tann nur von der Unmenschlichkeit übertroffen werden, womit fie bieielben vollftredt. Indem fie Lacherliches mit Fürchs

terlichem paart und burch die Seltsamfeit des Aufzugs bie Mugen beluftigt, entfraftet fie den theilnehmenden Uffett burch ben Rigel eines andern; im Spott und in ber Berachtung ertrantt fie die Sympathie. Mit feverlichem Dompe führt man ben Berbrecher gur Richtstatt, eine rothe Blutfahne weht voran, ber Busammenklang aller Gloden begleitet ben Bug; querft fommen Pries fter im Defigewande, und fingen ein beiliges Lied. 36: nen folgt ber verurtheilte Gunber, in ein gelbes Ges mand gefleidet, worauf man ichmarge Teufelogestalten abgemablt fieht. Auf bem Ropfe tragt er eine Muge von Papier, Die fich in eine Menschenfigur endigt, um welche Feuerflammen schlagen, und scheußliche Damos. Beggefehrt von bem ewig Bernen berumfliegen. bammten wird bas Bild bes Gefreuzigten getragen; ihm gilt bie Erlbfung nicht mehr. Dem Feuer gebort, fein fterblicher Leib, wie ben Flammen ber Solle feine unfterbliche Seele. Gin Anebel fperrt feinen Mund, und verwehrt ibm, feinen Schmerz in Rlagen ju line. bern, bas Mitleib burch feine rubrenbe Geschichte gu weden, und die Geheimniffe des heiligen Gerichts ausgufagen. Un ihn ichließt fich die Geiftlichkeit im feftlis chen Ornate, bie Obrigfeit und ber Abel; bie Bater, bie ihn gerichtet haben, beschließen ben schauerlichen Man glaubt eine Leiche-zu feben, bie zu Grabe geleitet wird, und es ift ein lebendiger Menich, beffen Qualen jest bas Bolf fo fchauderhaft unterhalten follen.

Gewhhnlich werben biese hinrichtungen auf hohe Feste gerichtet, wozu man eine bestimmte Anzahl solcher Uns glücklichen in ben Kerkern bes heiligen Hauses zusams menspart, um burch bie Menge ber Opfer die Hands lung zu verherrlichen; und alsbann sind selbst die Konige zugegen. Sie sigen mit unbedecktem Haupte auf einem niedrigern Stuhle, als ber Großinquisitor, bem sie an einem solchem Tage den Rang über sich geben—und wer wird nun vor einem Tribunale nicht erzittern, neben welchem die Majestaf selbst versinkt ")?

Die große Glaubendrevolution durch Luther und Calvin brachte die Nothwendigkeit wieder zurud, welsche diesem Gerichte feine erste Entstehung gegeben; und was anfänglich nur erfunden war, das kleine Konigzelch Grenada von den schwachen Ueberresten der Sastazenen und Juden zu reinigen, wurde jetzt das Bezdursnis der ganzen katholischen Christenheit. Alle Inquisitionen in Portugal, in Italien, Deutschland und Braikfreich nahmen die Form der spanischen an; sie folgte Den Europäern nach Indien, und errichtete in Goa ein schreichtes Tribunal, dessen unmenschliche Proceduren und noch in der Beschreibung durchschauern. Wohin stein Tuß setze, folgte ihr die Verwüstung; aber

<sup>\*)</sup> Burgund. Histor. Belg. 126. 127. Hopper. 65. 66. 67. Grot. Annal. Belg. L. I. 8. 9. sq. Essay sur les Moeurs, Tom. III. Inquisition.

son wie in Spanien, hat sie in keiner andern Weltges gend gewüther. Die Todten vergist man, die sie gesapfert hat; die Geschlechter der Wenschen erneuern sich wieder, und auch die Länder blühen wieder, die sie versheert und entodliert hat; aber Jahrhunderte werden hingehen, eh' ihre Spuren ans dem spanischen Charakter verschwinden. Eine geistreiche trefsliche Nation hat sie minen auf dem Wege zur Bollendung aufgehalten, aus einem himmelsspriche, worin sie einheimisch war, das Genie verhannt; und eine Stille, wie sie auf Gräsbern ruht, in dem Geiste eines Volks hinterlassen, das vor vielen andern, die diesen Welttheil bewohnen, zur Freude berusen war.

Den erften Inquifitor fette Rart ber Runfte im Jahr 1522 in Brabant ein. Ginige Priefter waren ibm als Gebulfen an die Seite gegeben; aber er felbft mar ein Beltlicher. Rach bem Tobe Abrans bes Sechsten bestellte fein Nachfolger, Clemens ber Siebente, bren Inquifitoren fur alle nieberlanbische Provingen, und Paul ber Dritte feste biefe Babl mieberum bis auf zwen berunter, welche fich bis auf den Anfang der Unruhen erhielten. Im Jahr 1530 wurden, mit Bugiehung und Genehmigung ber Stande, Die Cbifte gegen die Reger ausgeschrieben, welche allen folgenden jum Grunde liegen, und worin auch der Inquifition ausbrudlich Melbung geschieht. Im Jabr 1550 fabe fich Rarl der Funfte durch bas fchielle

Wachsthum ber Sekten gezwungen, diese Edikte zu ers
neuern und zu schärfen, und ben dieser Gelegenheit war
es, wo sich die Stadt Antwerpen der Inquisition wis
derseite, und ihr auch glücklich entging. Aber der Geist dieser niederländischen Inquisition war, nach dern Genius des Landes, menschlichen, als in den spanischun Reichen, und noch hatte sie kein Ausländer, noch weuis
ger ein Dominikaner verwaltet. Jur Richtschuur diens
ten ihr die Edikte, welche jedermann kannte; und eben
darum fand man sie weniger anstößig, weil sie, so streng
sie auch richtete, doch der Willkubr weniger unterwors
fen schien und sich nicht, wie die spanische Inquisition,
in Geheimnis hülte.

Aber eben dieser letzern wollte Philipp einen Weg in die Riederlande bahnen, weil sie ihm das gesschickeste Werkzeug zu seyn schien, den Geist dieses Bolks zuwerderben, und für eine despotische Regierung zuzubereiten. Er sing damit an, die Glaubensverorde nungen seines Baters zu schärfen, die Gewalt der Insquisitoren je mehr und mehr andzudehnen, ihr Bersah= ren willkursicher, und von der bargerlichen Gerichts- barkeit unabhängiger zu machen. Bald sehlte dem Tribunale zu der spanischen Inquisition wenig mehr, als der Name und Dominikaner. Bloser Berdacht war genug, einen Burger aus dem Schose der bffentslichen Ruhe, aus dem Kreise seiner Familie herauszusstehlen, und das schwächste Zeugniß berechtigte zur Folse

terung. Ber in diefen Schlund binabfiel, tam nicht wieden . Alle Bobithaten ber Gefete borten ihm auf. Shu meinte bie mutterliche Sorge ber Gerechtigkeit nicht Senfeits ber Belt pachreten ihn Bosbeit und ABahufinn mach Gefeten, bie für Menfchen nicht gels Mit erfuhr ber Delinquent feinen Rlager, und febr feltenfeite Berbrechen; ein ruchlofer teuflifcher Runfle griff, ber ben Ungladlichen gwang, auf feine Berfchuls Dung zu rathen, und im Bahnwite ber Folterpein, ober im Ueberbruffe einer langen lebenbigen Beerbigung, Wergehungen auszusagen, bie vielleicht nie begangen, ober bem Richter boch nie befannt morben maren. Die Guter ber Berurtheilten murben eingezogen, und bie Angeber burch Gnabenbriefe und Belohnungen ermun-Rein Privilegium, feine burgerliche Gerechtigs feit galt, gegen bie beilige: Gewalt. Ben fie berahrte, : ben batte ber weltliche Urm verloren. Diesem mar fein weiterer Untheil an ihrer Gerichtspflege verfiattet, als mit ehrerbietiger Unterwerfung ihre Sentenzen zu voll-Die Folgen biefes Inftitute mufften unnaturlich und fchrecklich fenn. Das gange zeitliche Glud, felbst bas Leben bes unbescholtenen Mannes, mar nun= mehr in die Sande eines jeden Nichtswurdigen gegeben. Jeder verborgene Feind, jeder Neider hatte jett die gefährliche Lockung einer unfichtbarn und unfehlbarn Rache. Die Sicherheit bes Eigenthums, die Bahrheit bes Umgangs mar babin. Alle Banbe bes Gewinns

waren aufgelost, alle bes Bluts und ber Liebe. Gin anfredenbes Difftrauen vergiftete bas gefellige Leben; die gefürihtete. Gegenwart eines Laufders erfdreifte ben Blid im Milag und ben Alang in ber Reblei. glaubte an feinen ted lichen Dann mehr , und galt auch für feinen. Guter Rame Landomannichaften, Berbruberungen, Gibe felbit; und Alles, was Menfchen für beilig actiten, war in feinem Berthe gefallen. 44 Dies fem Schickfale unterwarf man eine große bifibende Sans beloftabt, wo hunderttaufend gefchaftige Menfchen burch . bas einzige Band bes Bertrauens zusammenbaken. Jeber unenthehrlich für jeden, und jeder zwendeutig, verbachtigu , Alle burch ben Geift ber Gemintfucht aneins ander gezogen, und andeinandergeworfen burch Furcht. Alle Grundfaulen der Seselligkeit umgeriffen, wo Ge felligkeit ber Grund alles Lebens und aller Dauer. ift ").

of the section

<sup>\*).</sup> Grotius. L. I. q. 10.

en Mennen. Be 800 noch eine eine pradie en dar e**n Mende eine E i negen i frije** 

Prenturación Por Mann

ราคศ ทางโรด เกลา เช่นใช้ยังแบบ

on the controlling

## Ronskitution der Mieberlande:

## #7 .

ette ji ne eluc<sub>am kan</sub> bed ka com u

องรักดังการได้ 1 เหมือนสัยเดิ Rein Bunder, bag ein fo unnaturliches Gericht,. das felbft bem bulbfamern Geifte ber Spanier unertrags lich gewesen mar, einen Frenftagt emporte. Aber ben Schreden, ben es einflogte, vermehrte bie fpanifche Rriegsmacht, Die auch nach wiederhergestelltem Frieden benbehalten murbe, und, ber Reichskonstitution jumiber, die Grengftabte anfullte. Rarl bem Fånften hatte man diese Ginfuhrung frember Armeen vergeben, weil man ihre Rothwendigkeit einsah, und mehr auf feine guten Gefinnungen baute. Jest erblicte man in biefen Truppen nur die fürchterlichen Buruftungen ber Unterbrudung und bie Bertzeuge eis ner verhafften Sierarchie. Gine ansehnliche Reiteren, bon Gingebornen errichtet, mar jum Schute bes Lanbes binreichend und machte biefe Auslander entbehrlich.

Die Zügellosigkeit und Raubsucht dieser Spanier, die noch große Rackftande zu fordern hatten und sich auf Unkosten bes Burgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolks und brachten den gemeinen Mann zur Verzweislung. Alls nachber das allgemeine Murren die Registung bewog, sie von den Greugen zusams menzuziehen und in die seelandischen Inseln zu verles gen, wo die Schiffe zu ihrer Abfahrt ausgerüstet wurs dar, ging ihre Verwessellsubeit sollweit, daß die Elarbokner aufhörten, an den Dammen zu arbeiten, und ihr Baterland lieber dem Meere überlassen wollten, als länger von dem viehischen Muthwillen bieser rasenden Bande leiben \*).

Sehr gern hatte Philipp diese Spanier im Kande behalten, um burch fie seinen Stiffen mehr Kraft zu geben und die Neuerungen zu unterstützen, die er in der niederlandischen Berfassung zu machen gesonnen war. Sie waren ihm gleichsam die Sewahrmanner der alls gemeinen Rube, und eine Kette, an der er die Nation gefangen hielt. Deswegen ließ er nichts unversucht, dem anhaltenden Zudringen der Reichsstände auszuweischen, welche diese Spanier entfernt wissen wollten, und erschöpfte ben bieser Gelegenheit alle Hulsmittel der Chifane und Ueberredung. Bald fürchtet er einen plotz-

<sup>\*)</sup> Allg. G. ber v. Rieberlande. III. Band. 21. Bud. 5, 23 n. f. f.

lichen Ueberfall Frankreiche, bas von muthenben Sala, tionen zerriffen, fich gegen einen einheimischen Feind faum behaupten fann; bald follen fie feinen Gobn Don Rarlos an der Grenze in Empfang nehmen, den er nie Willens war, aus Kaftilien zu laffen. Ihre Unterhaltung foll ber Nation nicht zur Laft fallen, er felbft mill. aus feiner eignen Chatoulle alle Roften bavon beftreiten. Um fie, mit befto befferm Scheine ba ju behalten, bielt er ihnen mit fleiß ihren rudftandigen Sold gurud, ba: er fie doch sonst den einheimischen Truppen, die er wife, lig befriedigte, gewiß murde vorgezogen haben. Kurcht ber Nation einzuschlafern, und ben allgemeinen, Unwillen zu verschnen, bot er den benden Lieblingen. bes Bolts, bem Prinzen von Dranien und bem; Grafen von Eg mont, ben Dberbefehl uber bieje; Truppen an; bende aber schlugen seinen Antrag ans, . mit ber ebelmuthigen Erklarung, baf fie fich nie ente foließen murben, gegen die Gefete bes Lanbes ju bienen. Je mehr Begierbe ber Ronig bliden ließ, feine Spanier im Lande zu laffen; besto hartnactiger bestunben bie Staaten auf ihrer Entfernung. In bem barauf folgenden Reichstage ju Gent muffte er mitten im Rreife feiner Soffinge eine republikanische Bahrheit boren. "Bozu fremde Sande zu unferm Schute?" fagte ibm ... ber Syndifus von Gent. ,, Etwa bamit uns bie übrige Belt für zu leichtsinnig oder gar fur zu blodfinnig halte, ; uns felbst zu vertheidigen? Warum haben wir Frieden

gefchloffen, wenn uns bie Laften bes Rriegs auch im Frieden bruden? Im Rriege fcharfte Die Nothwenbidfeit unfre Gedult, in ber Rube unterliegen wir feinen Dber werden wir biefe ausgelaffene Banbe in Ordnung balten, ba beine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht bat ? Sier fteben beine Unterthanen aus Cambran und Untwerpen, und fdrenen über Gewalt. Thionville und Marienburg liegen wufte, und barunt baft bu und boch nicht Frieden gegeben, bag unfere Stadte zu Gindben werben, wie fie nothwendig werben muffen, wenn bu fie nicht von biefen Berkorern erlo-Bielleicht willst bu bich gegen Ueberfall unfrer Rachbarn verwahren? Diefe Borficht ift meife, aber bas Gerucht ihrer Ruftung wird lange Zeit ihren Bafs fen voraneilen. Barum mit febweren Roften Fremblinge miethen, die ein Land nicht schonen werben, bas fie morgen wieber verlaffen muffen'? Roch fteben taps fre-Mieberlander gu beinen Dienften, benen bein Das ter in weit ffurmischern Beiten bie Revublit anvertraute. Barum willft bu fest ihre Trene bezweifeln, bie fie fo piele Sahrbunderte lang beinen Borfahren unverlett gebalten baben? Sollten fie nicht vermogend fenn, ben Rrieg fo lange binguhalten, bis beine Bunbegenoffen unter ihre gabnen tilen, ober bu felbit aus ber Rachbarschaft Bulfe fendest?" Diefe Sprache mar bem Ros nige zu nen und ihre Bahrheit zu einleuchtend, als baß er fie fogleich batte beantworten tonnen. "Ich bin and

.

ein Auslander ; " rief er endlich , "will man nicht lieber gar mich felbft aus bem Lanbe jagen?" Cogleich flieg er vom Throne und verließ die Versammlung aber bem Sprecher war feine Rubnheit vergeben. 3men Tage Darauf ließ er ben Standen bie Erklarung thun: wenn er fruber gewußt batte, bag biefe Truppen ibn nen gur Laft fielen, fo murbe er ichon Anftalt gemacht haben, fie gleich felbft mit nach Spanien zu nehmen. Sett mare biefes frenlich zu fpat, weil fie unbezahlt nicht abreifen murben; boch verspreche er ihnen auf bas Beiligste, bag biefe Laft fie nicht über vier Monate mehr bruden follte. Richts befto meniger blies ben biese Truppen flatt dieser wier Monate noch achts gebn im Laube, und murben es vielleicht noch fpater verlaffen haben, wenn das Bedurfnig bes Reiche fie. in einer andern Beltgegend nicht nothiger gemacht. båtte \*). 

Die gewaltthatige Einführung Fremder in die wichtigsten Aemter des Landes veranlasste neue Rlasgen gegen die Regierung. Bon allen Borrechten der Provinzen war keines den Spanlern so anstößig, als dieses, welches Fremdlinge von Bedienungen aussschliesst, und keines hatten sie eifriger zu untergraben gesucht \*\*). Italien, bepde Indien, und alle Provins

<sup>\*)</sup> Burgund. L. I. p. 38. 39. 40. Reidan. L. 1. p. 1. Meteren. 1. Theil. 1. Buch. 47.

<sup>👐</sup> Reidan. L. I. p. 1.

zen bieset ungeheuern Monarchie waren ihrer Habsucht und ihreit Ehrgeize geöffnet; nur von der reichsten unster allen schloß sie ein unerbittliches Grundgesetz aus. Wan überzeugte den Wonarchen, daß die königliche Geswalt in diesen Ländern nie wurde besestigt werden konsnen, so lange sie sich nicht fremder Werkzeuge dazu besbienen dürste. Schon der Bischof von Arras, ein Bursgunder von Geburt, war den Flamändern widerrechtslich aufgedrungen worden, und jetzt sollte auch der Graf von Feria, ein Kastilianer, Sitz und Seimme im Staatsrath erhalten. Aber diese Unternehmung fand einen herzhaftern Widerstand, als die Schmeichler des Königs ihn hatten erwarten lassen, und seine despotische Allmacht scheiterte diesmal an den Künsten Wilhelmsvon Oranien und der Festigkeit der Staaten \*).

<sup>\*)</sup> Grot. Annal. L. I. p. 13.

## Wilhelm von Oranien

Graf von Egmont.

So kundigte Philipp den Niederlanden feine Regierung an, und bies maren ihre Beschwerben, als er im Begriffe ftand, fie zu verlaffen. Lange icon febute er fich aus einem Lande, wo er ein Fremdling mar, mo fo vieles feine Neigungen beleidigte, fein bespotischer Beift an ben Gefeten ber Frenheit fo ungeftume Erins nerer fand. Der Friede mit Frankreich erlaubte ibm endlich biefe Entfernung; bie Ruftungen Golimanns zogen ihn nach bem Guben, und auch Spanien fing an, feinen herrn zu vermiffen. Die Babl eines oberften Statthalters fur bie Nieberlande mar die hauptangelegenheit, die ihn jest noch beschäftigte. Herzog Emas nuel Philibert von Savonen hatte feit der Abs dankung ber Koniginn Maria von Ungarn biese Stelle befleibet, welche aber, fo lange ber Ronig in ben Chillers fammtl. Berte. V.

ſ

Miederlanden felbst anwesend war, mehr Ehre als wirk lichen Einfluß gab. Seine Abwefenheit machte fie gu bem michtigften Umte in ber Monarchie und bem glans genoften Biele, wornach ber Chrgeiz eines Burgers nur ftreben tonnte. Jest ftand fie burch bie Entfernung bes Bergoge erledigt, ben ber Friede von Chateau : Cams brefie wieder in ben Befit feiner Lande gefett batte. Die bennahe unumschranfte Gewalt, welche dem Dbers fatthalter verlieben werden muffte, bie Sabigfeiten und Renntniffe, bie ein fo ausgebehnter und belifater Poften erforderte, vorzüglich aber bie gewagten Unschlage ber Regierung auf die Frenheit bes Landes, beren Ausfuhrung von ihm abhangen follte, mufften nothwendig biefe Bahl erschweren. Das Gefet, welches jeden Auslanber von Bedienungen entfernt, macht ben bem Dbers ftatthalter eine Ausnahme. Da er nicht aus allen Dros vingen zugleich geburtig fenn fann, fo ift es ihm erlaubt, feiner von allen anzugeboren, benn die Gifersucht eines Brabantere murbe einem Flamanber, ber eine halbe Meile von feiner Grenze zu Saufe mare, fein großeres Recht bagu einraumen, ale bem Sicilianer, ber eine andre Erbe und einen anbern himmel hat. Hier aber fchien ber Bortheil ber Rtone felbft einen niederlandifchen Ein geborner Brabanter. Burger ju begunftigen. jum Benfpiel, beffen Baterlad fich mit uneingeschrants term Bertrauen ibm überlieferte, fonnte, wenn er ein Berrather mar, ben tobtlichen Streich icon gur Salfte

gethan haben, ehe ein Ausländer das Mifftrauen übers wand, das über seine geringsügisten Handlungen wachte. Hatte die Regierung in Einer Provinz ihre Absichten durchgesetzt, so war die Widersetzung der übrigen eine Kühnheit, die sie auf das strengste zu ahnden berechtigt war. In dem gemeinschaftlichen Ganzen, welches die Provinzen jetzt ausmachten, was ren ihre individuellen Verfassungen gleichsam unterges gangen; der Gehorsam einer einzigen war ein Gesetz für jede, und das Vorrecht, welches Eine nicht zu bewahren wusste, war für alle Andre verloren.

Unter ben niederlandischen Großen, die auf die Oberstatthalterschaft Anspruch machen konnten, waren die Erwartungen und Bunsche der Nation zwischen dem Grasen von Egmont und dem Prinzen von Oranien getheilt, welche durch gleich edle Abkunft dazu berusen, durch gleiche Verdienste dazu berechtigt, und durch gleiche Liebe des Bolks zu diesem Possten willkommen waren. Beyde hatte ein glanzender Rang zunächst an den Thron gestellt, und wenn das Auge des Monarchen zuerst unter den Burdigsten suchte, so musste es nothwendig auf Einen von dies senden heyden sallen. Da wir in der Folge dieser Gessschichte beyde Namen oft werden nennen wussen, so kann die Ausmerksamkeit des Lesers nicht frühe gezug auf sie gezogen werden.

Bilbelm ber Erfte, Pring bon Dranien,

frammte aus bem beutschen Fürstenbaufe Raffau, weldes icon acht Jahrhunderte gebluht, mit bem ofterreichischen eine Zeitlang um den Borgug gerungen, und bem beutschen Reiche einen Raifer gegeben batte. Außer verschiedenen reichen Landereven in ben Dieberlanden, die ihn zu einem Burger biefes Staats und einem gebornen Bafallen Spaniens machten, befaß er in Frankreich noch bas unabhangige Furften= thum Dranien. Wilhelm ward im Jahr 1533 au Dillenburg, in ber Graffchaft Maffau, von einer Grafinn Stollberg geboren. Sein Bater, ber Graf bon Raffau, beffelben Ramens, batte bie proteftantifche Religion angenommen, worin er auch feinen Sohn erziehen ließ; Rarl ber Funfte aber, ber bem Anaben ichon fruhzeitig wohl wollte, nahm ihn febr jung an feinen bof und ließ ibn in ber romifchen aufwachsen. Dieser Monarch, ber in bem Rinbe ben funftigen großen Mann fcon erkannte, bebielt ibn neun Jahre um feine Derfon, murbigte ibn feines eignen Unterrichts in Regierunggeschaften, und ehrte ibn burch ein Bertrauen, welches über feine Jahre ging; Ihm allein mar es erlaubt, um ben Raifer zu bleis ben, wenn er fremben Gefandten Audienz gab - ein Beweis, baß er als Rnabe ichon angefangen haben muffte, ben ruhmvollen Bennamen bes Berfchwiegenen gu verbienen. Der Raifer errothete fogar nicht, einmal dffentlich zu gesteben, baß biefer junge Densch

ihm dftere Unschläge gebe, die seiner eignen Rlugheit wurden entgangen seyn. Welche Erwartungen konnte man nicht von bem Geifte eines Mannes begen, ber in einer solchen Schule gebilbet war!

Wilhelm mar bren und zwanzig Sabre alt, als Rarl die Regierung niederlegte, und hatte ichon zwen offentliche Beweise ber bochften Achtung von ihm erhals Ihm übertrug er, mit Ausschließung aller Gros Ben feines hofes, bas ehrenvolle Umt, feinem Bruder Ferdinand bie Raiferfrone gu überbringen. Bergog von Savoyen, ber die faiferliche Armee in ben Niederlanden kommandirte, von seinen eigenen Landes. angelegenheiten nach Italien abgerufen mard, vertraute ber Raifer ibm ben Dberbefehl über biefe Truppen an, gegen die Borftellungen feines gangen Rriegerathe, benen es allzugewagt ichien, ben erfahrnen frangbifichen Feldberren einen Jungling entgegenzuseten. fend und von Niemand empfohlen, jog ihn ber Monarch der forbervollen Schaar feiner helden vor, und ber Ausa gang ließ ibn feine Bahl nicht bereuen.

Die vorzügliche Sunft, in welcher biefer Prinz ben bem Bater gestanden hatte, ware allein schon ein wichstiger Grund gewesen, ihn von dem Bertrauen seines Sohnes auszuschließen. Philipp, scheint es, hatte es sich zum Gesetz gemacht, ben spanischen Abel an dem niederlandischen wegen bes Borzugs zu rachen, wodurch Karl ber Fünfte biesen lettern stets unterschieden

batte. Aber wichtiger waren bie gebeimen Beweggran-De, bie ibn von bem Pringen entfernten. Bilbelm bon Oranien gehorte ju ben hagern und blaffen Menfchen, wie Cafar fie nennt, die des Nachts nicht Schlafen, und an viel benten, bor benen bas furchtlo= fefte aller Gemuther gewantt bat. Die ftille Rube eis nes immer gleichen Befichts verbarg eine geschäftige feurige Seele, Die auch die Bulle, binter welcher fie fcuf, nicht bewegte, und ber Lift und ber Liebe gleich unbetretbar mar; einen vielfachen, furchtbarn, nie ers mubenben Geift, weich und bilbfam genug, augenblick= lich in alle Formen ju fchmelgen; bewährt genug, in Teiner fich felbft ju verlieren; ftart genug, jeden Gluces wechsel zu ertragen. Menschen zu burchschauen und Bergen ju gewinnen, mar fein großerer Meifter, als Bilbelm; nicht bag er, nach ber Beife bes Sofs, feine Lippen eine Rnechtschaft betennen ließ, die bas ftolze Berg Lugen ftrafte, fonbern weil er mit ben Mertmalen feiner Gunft und Verebrung weder farg noch verschwendrisch mar, und durch eine fluge Birthschaft mit bemjenigen, wodurch man Menschen berbinbet, seinen wirklichen Borrath an diefen Mitteln vermehrte. langfam fein Beift gebahr, fo vollendet maren feine Fruchte; fo fpåt fein Entschluß reifte, fo fandbaft und unerschatterlich ward er vollstreckt. Den Plan, bem er einmal als dem erften gehuldigt hatte, tonnte fein Bis berftand ermuden, feine Bufalle gerftoren, benn alle

batten, noch ebe fie wirklich eintraten, vor feiner Seele geftanden. Go febr fein Gemuth über Schreden und Kreude erhaben mar, fo unterworfen mar es ber Kurcht: aber feine Furcht mar fruber ba, als bie Gefahr. und er war rubig im Tumulte, weil er in der Rube Bilbelm gerftreute fein Gold mit gegittert batte. Berfchmendung, aber er geigte mit Gefunden. Stunde ber Tafel war feine einzige Keverstunde, aber biele geborte feinem Bergen auch gang, feiner Ramis lie und ber Freundschaft; ein bescheibener Abzug, ben er bem Baterlande machte. hier verklarte fich feine Stirn benm Beine, ben ibm friblicher Duth und Enthaltsamteit murgten, und bie ernfte Sorge burfte bier bie Jovialitat feines Beiftes nicht ummblfen. Sein Sauswesen mar prachtig, ber Glang einer gable reichen Dienerschaft, die Menge und bas Ansehn berer, die feine Derfon umgaben, machten feinen Bobnfis einem fouverainen Furftenhofe gleich. Gine glans gende Gaftfrenbeit, bas große Baubermittel ber Demagpgen, mar bie Gottinn feines Pallaftes. Frembe Pringen und Gesandten fanden bier eine Aufnahme und Bemirthung, bie alles übertraf, mas bas uppige Belgien ihnen anbieten konnte. Gine bemuthige Untermurfigfeit gegen bie Regierung taufte ben Label und Berbacht wieder ab, ben biefer Aufwand auf feine Abfichten werfen tonnte. Aber diese Berschwens bungen unterhielten ben Glang feines Namens ben bem

Bolte, bem nichts mehr ichmeichelt, als bie Schate bes Vaterlandes bor Fremdlingen ausgestellt gu feben, und ber bobe Gipfel bes Gluds, worauf er gefeben murbe, erhöhte ben Werth ber Leutseligkeit, zu ber er berabflieg. Niemand war wol mehr zum Führer einer Berichworung geboren, als Bilbelm ber Berichwiegene. Gin burchbringender fefter Blick in die vergangene Beit, die Gegenwart und die Bufunft, fcmelle Besitnehmung ber Gelegenheit, eine Dbergewalt über alle Beifter, ungeheure Entwurfe, bie nur bein weit entlegenen Betrachter Geftalt und Chenmag zeigen, fubne Berechnungen, bie an ber langen Rette ber Bufunft hinunterspinnen, ftanben uns ter der Aufficht einer erleuchteten und fregen Tugend, bie mit festem Tritte auch auf ber Grenze noch manbelt. Ein Mensch, wie biefer, fonnte feinem gangen Beitalter undurchbringlich bleiben, aber nicht bem miß. traufchften Geifte feines Sahrhunderts. Dbilipp ber 3mente ichaute ichnell und tief in einen Rarakter, ber, unter ben gutartigen, feinem eignen am abn= lichsten mar. Satte er ihn nicht fo vollkommen burchschaut, so mare es unerklarbar, wie er einem Denfchen fein Bertrauen nicht gefchenkt haben follte, in welchem fich bennahe alle Eigenschaften vereinigten, bie Er am bochften schätzte und am besten murbigen Aber Bilbelm hatte noch einen andern Berührungspunkt mit Philipp dem Zwepten,

welcher wichtiger war. Er hotte seine Staatskunst ben demielben Meister gelornt; und war, wie zu fürcheren stand, ein fähigerer Schüler gewesen. Nicht, weil er den Fürsten des Machiavells zu seinem Stuschium gemacht, sondern weil er den lebendigen Untersricht eines Monarchen genoffen hatte, der jenen in Ausübung brachte, war er mit den gefährlichen Künssten bekannt worden, durch welche Throne fallen und steigen. Philipp hatte hier mit einem Gegner zu thun, der auf seine Staatskunst gerüstet war, und dem ben einer guten Sache auch die Hüssmittel der schlimmen zu Gedote standen. Und eben dieser seitze Umstand erklärt uns, warum er unter allen gleichszeitigen Sterblichen diesen am unverschnlichsten hasste, und so unnatürlich fürchtete.

Den Argwohn, welchen man bereits gegen ben Prinzen gefasst hatte, vermehrte die zwendeutige Meisnung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Papst, so lange der Kaiser, sein Wohlthater, lebte; aber man fürchtete mit Grund, daß ihn die Borliebe, die seinem jungen Herzen für die verbesserte Lehre gesgeben worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirsche er auch in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen haben, so hätte sich sede damit beruhigen können, daß ihn keine einzige ganz gehabt hat. Wirsehen ihn in spätern Jahren bewnahe mit eben so wesnigem Bedenken zum Calvinismus übergeben, als er

in früher Kindheit die lutherische Religion für die römische verließ. Gegen die spanische Eprannen vers theibigte er mehr die Meuschenrethte der Protestanten, als ihre Meinungen; wicht ihr Glanbe, ihre Leiden hatten ihn zwihrem Bruder:gemacht \*).

Diese allgemeinen Grunde des Migtranens ichienen burch eine Entbedung gerechtfertigt ju merben, welche ber Bufall über feine mahren Gefinnungen barbot. Bilbelm mar als Geifel bes Friedens von Chateau : Cambrefis, an beffen Stiftung er mit gearbeitet batte, in Frankreith gurudgeblieben', und hatte burch bie Unvorfichtigfeit Beinrichs bes 3mens ten, ber mit einem Bertrauten bes Ronige bon Spanien ju fprechen glaubte, einen beimlichen Unichlaa erfahren, ben ber frangofische Sof mit dem spanischen gegen die Protestanten benber Reiche entwarf. wichtige Entbedung eilte ber Pring feinen Rreunden in Bruffel, die fie fo nah anging, mitzutheilen, und bie Briefe, die er baruber wechselte, fielen unglude licher Beife bem Konige von Spanien in bie Banbe \*\*). Philipp wurde von biefem entscheidenden Aufschluffe

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. I. p. 24. unb L. III. p. 55. sq. Grot. Annal. L. I. p. 7. Reidan L. III. 59. Meurs. Guil. Auriac. L. I. p. 2 sq. Burg. 65. 66.

<sup>\*\*)</sup> Strada. Dec. I. L. III. p. 56. Thuan. I. 1010. Reidan. L. I. p. 2.

aber Bilhelms Gesinnungen weniger überrascht, als über die Zerftdrung seines Anschlags entrustet; aber die spanischen Großen, die dem Prinzen jenen Augendlick noch nicht vergeffen hatten, wo der größte der Kaiser, im letten Alte seines Lebens, auf seinen Schultern rubte, versaumten diese ganstige Gelegenheft nicht, den Verräther eines Staatsgeheimnisses endlich ganz in der guten Meinung ihres Konigs zu starzen.

Richt minder eblen Stammes, als Bilbelm, war Lamoral, Graf von Egmont und Pring von Savre, ein Abfommling ber Bergoge von Gelbern, beren friegerischer Muth die Baffen bes Saufes Defts reich ermudet batte. Sein Gefchlecht glangte in ben Annalen des Landes; einer von feinen Borfahren hatte fcon unter Maximilian die Statthalterichaft uber Belland verwaltet. Egmonte Bermablung mit ber Bergoginn Sabina von Baiern erhöhte noch ben Glang feiner Geburt, und machte ihn burch wichtige Rarl ber Runfte batte Berbindungen machtig. ibn im Jahr 1546 in Utrecht jum Ritter bes golbes nen Bliefes geschlagen; die Rriege biefes Raifers ma-'ren bie Schule feines funftigen Ruhms, und die Schlachs ten ben St. Quentin und Gravelingen machten ibn gum Belben feines Jahrhunderts. Jede Bohlthat bes Friebens, ben handelnde Bolfer am bankbarften fuhlen, brachte bas Gedachtnig ber Siege gurud, burch bie er beschleunigt worden, und ber flamische Stolz machte

fich, wie eine eitle Mutter, mit dem herrlichen Sohne bes Landes graß, ber gang Europa mit feiner Bewunderung erfüllte. Neun Rinder, die unter den Auger feiner Mitburgen aufblubten, verpielfaltigten und perengten die Banber zwischen ibm und bem Baterlande, und die allgemeine Zuneigung gegen ihn übte fich im Unschauen berer, die ibm bas Theuerste maren. Jede bffentliche, Erscheinung Egmonts mar ein Triumphaug; jebes Auge, bas auf ibn geheftet war, erzählte fein Leben; in der Ruhmredigfeit feiner Rrieggefährten lebten feine Thaten; ihren Rindern batgen ibn die Mitter ben ritterlichen Spielen gezeigt. Doflichfeit, edler Unftand und Leutseligkeit, die liebensmurbigen Tugenben ber Ritterschaft, fcmudten mit Grazie fein Berbienft. Auf einer fregen Stirn erschien seine frepe Seele; seine Offenbergigkeit vermaltete feine Geheimniffe nicht beffer, als feine Boblthatigkeit feine Guter, und ein Gedanke geborte 211len, fo bald er fein mar. Sanft und menschlich mar feine Religion, aber wenig gelautert, weil fie von feis nem herzen und nicht von seinem Berftande ihr Licht Eg mont befaß mehr Semiffen, als Grundempfing. fate; fein Ropf hatte fich fein Gefethuch nicht felbft gegeben, fonbernanur eingelernt; barum fonnte ber bloße Name einer handlung ibm die handlung ber-Seine Menschen waren bofe ober gut, und hatten nicht Bofes ober Gutes; in feiner Gittenlehre fand zwifden Lafter und Tugend feine Bermittelung Statt; barum entschied ben ibm oft eine einzige ante Seite für den Mann. Egmont vereinigte alle Borguge, die den Belden bilben; er mar ein befferer Gols bat, als Dranien, aber als Staatsmann tief unter ibm; biefer fabe bie Belt, wie fie wirklich mar; Egmont in bem magischen Spiegel einer verschos nernden Obantafie. Menschen, bie bas Glud mit einem Lohn überraschte, ju welchem fie teinen naturlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werden febr leicht verfucht, ben nothwendigen Busammenhang amifchen Urfache und Birfung überhaupt gu verlernen, und in die naturliche Folge ber Dinge jene bo. bere Bunderfraft einzuschalten, ber fie endlich toll= breift, wie Cafar feinem Glude, vertrauen. " Bon biefen Menichen mar Egmont. Trunten von Ber-Dienften, welche die Dantbarteit gegen ihn übertrieben batte, taumelte er in biefem fußen Bewuftfenn, wie in einer lieblichen Traumwelt, babin. Er fürch: tete nicht, weil er bem unfichern Pfande vertraute, das ihm das Schicfal in der allgemeinen Liebe ge= geben, und glaubte an Gerechtigfeit, weil er glucklich war. Selbst die schrecklichste Erfahrung des spanischen Meineids konnte nachher bie Buverficht nicht aus feiner Seele vertilgen, und auf dem Blutgerufte felbft mar hoffnung fein lettes Befuhl. Gine gart. liche Furcht fur feine Familie hielt feinen patriotischen

Muth an kleinern Pflichten gefangen. Beil er für Eigenthum und Leben zu zittern hatte, konnte er für die Republik nicht viel wagen. Wilhelm von Oranien brach mit dem Thron, weil die willkurliche Geswalt seinen Stolz emporte; Egmont war eitel, dars um legte er einen Werth auf Monarchengnade. Jesner war ein Burger der Welt, Egmont ist nie mehr, als ein Fläminger gewesen \*).

Philipp ber Zwente stand noch in der Schuld bes Siegers ben St. Quentin, und die Oberstatthalsterschaft der Niederlande schien die einzig würdige Beslohnung so glänzender Berdienste zu seyn. Geburt und Ansehn, die Stimme der Nation und personliche Fähigkeiten sprachen so laut für Egmont, als für Oranien, und wenn dieser übergangen wurde, so konnte jener allein ihn verdrängt haben.

Iwen Mitbewerber von so gleichem Berdienste hatten Philipp ben seiner Bahl verlegen machen können, wenn es ihm je in den Sinn gekommen ware, sich für Einen von beyden zu bestimmen. Aber eben die Vorzüge, mit welchen sie ihr Recht darauf untersstütten, waren es, was sie ausschloß; und gerade durch diese feurigen Bunsche der Nation für ihre Ersbeung hatten sie ihre Ansprüche duf diesen Posten uns

<sup>(\*)</sup> Grotii Annal. L. L. p. 7. Strad. L. I. 23. und L. III. 84.

widerruflich verwirkt. Philipp konnte in den Risberlanden keinen Statthalter brauchen, dem der gute Wille und die Kraft des Bolks zu Gebote stand. Ege monts Abkunft von den geldrischen Herzogen machte ihn zu einem gebornen Feinde des spanischen Hauses, und die höchste Gewalt schien in den Handen eines Mans nes gefährlich, dem es einfallen konnte, die Unterdrükskung seines Ahnherrn an dem Sohne des Unterdrükskung seines Ahnherrn an dem Sohne des Unterdrükszu rächen. Die Hintansehung ihrer Lieblinge konnte weder die Nation, noch sie selbst beleidigen, denn der König, hieß es, übergehe bende, weil er keinen vorzieshen möge \*).

Die fehlgeschlagene Erwartung ber Regentschaft benahm bem Prinzen von Dranien ien die Hoffnung noch nicht ganz, seinen Einfluß in den Niederlanden sesser zu gründen. Unter den Uebrigen, welche zu diesem Amte in Borschlag gebracht wurden, war auch Ehrisstina, Herzoginn von Lothringen, und Muhme des Konigs, die sich als Mittlerinn des Friedens von Chasteau, Cambrests ein glänzendes Verdienst um die Krone erworden hatte. Wilhelm hatte Absichten auf ihre Tochter, die er durch eine thätige Verwendung für die Mutter zu bestrehen hoffte; aber er überlegte nicht, daß er eben dadurch ihre Sache verdarb. Die Herzoginn Christina wurde verworsen, nicht sowol, wie es hieß,

<sup>#)</sup> Strad. Dec. J. L. L. 24. Grot. Annal. p. 12.

weil die Abhängigfeit ihrer Lander von Frankreich fie dem spanischen Sofe verdächtig machte, als vielmehr beswegen, weil fie dem niederländischen Bolke und dem Prinzen von Oranien willfommen war \*).

<sup>\*)</sup> Burgund. L. I. 23. sq. Strad. Des. L. L. I. 24. 25.

## Margaretha von Parma, 1. Dberftatthalterinn ber Nieberlande.

Indem die allgemeine Erwartung noch gespannt ist, wer über das Schicksal der Provinzen künftig zu gebies ten haben würde, erscheint an den Grenzen des Landes Herzoginn Margaretha von Parma, von dem Roskige aus dem entlegenen Italien gerusen, um die Niesderlande zu regieren.

Margaretha wareinenatürliche Tochter Karls
des Fünften, von einem niederländischen Fraulein
Bangeest 1522 geboren. Um die Spre ihres Haus
ses zu schonen, wurde sie anfangs in der Dunkelheit ers
zogen; ihre Mutter aber, die mehr Citelkeit, als Shre
besaß, war nicht sehr besorgt, das Geheimniß ihres
Ursprungs zu verwahren, und eine konigliche Erziehung
verrieth die Kaisertochter. Noch als Kind wurde sie
ber Statthalterinn Margaretha, ihrer Großtante,
nach Brüssel zur Erziehung gegeben, welche sie in ihrem
achten Jahre verlor, und mit ihrer Rachfolgerinn, der

Chillers fammif. Berte. V.

Riniginn Maria von Ungarn, einer Schwefter bes Schon in ihrem vierten Jahre Raifers , vertauschte. batte fie ibr Bater mit einem Pringen von Ferrara verlobt; nachbem aber diefe Berbindung in ber Folge wieder aufgelost worden, bestimmte man fie Alexanbern von Debicis, bem neuen Bergoge von Kloreng, gur Gemablinn, welche Bermablung auch wirts lich, nach ber fiegreichen Rudfehr bes Raifers aus Ufrita, in Reapel begangen wurde. Roch im erften Jahre einer unglucklichen Che entreißt ihr ein gewaltfas mer Tob ben Gemahl, ber fie nicht lieben fonnte, und jum britten Dale muß ihre Sand ber Politit ihres Batere wuchern. Ditavius garnefe, ein brengebnjahriger Pring und Mepote Paule bes Dritten, erhalt mit ihrer Perfon bie Bergogthumer Parma und Pias genga gum Brautschat, und Margaretha wird, burch ein feltsames Schickfal, als eine Bolljahrige, mit einem Angben getraut, wie fie ehmals, als Rind, einem Manne verhandelt worden. Ihr wenig weiblicher Geift machte biefe lette Verbindung noch unnaturlicher, benn ihre Neigungen waren mannlich und ihre gange Lebensweise spottete ihres Geschlechts. Nach bem Benspiele ihrer Erzieherinn, der Koniginn von Ungarn, und ihrer Urgroßtante, der herzoginn Maria von Burgund, bie in dieser Liebhaberen den Tob fand, mar fie eine leis benschaftliche Jagerinn, und hatte baben ihren Rorper fo abgehartet, daß fie alle Strapagen biefer Lebensart,

trot einem Manne, ausbauern tonnte. Wir Gane felbst zeigte formenig Grazie, bag man vielmehr verfucht war, fie fur einen verfleideten Mann, als fur eine mannliche Frau gu: halten, und bie Matur, beren fie burch biefe Grengenverletzung gespottet hatte, rachte fic endlich auch an ibr burch eine Mannerfrantheit, bas Podagra. Diefe fo feltnen Gigenschaften fronte ein berber Monchsglaube, ben Ignatius Lopola, ihr Gewiffenrath und Lebrer, ben Rubm gebabt batte, in ibre Seele zu wflanzen: : Unter ben Liebeswerken und Buffe abungen, womit fie ibre Citelfeit freugigte, ift eine ber mertwurdigften, daß fie in der Charmoche jedes Jahrs einer gewiffen Anzahl Armen; benen auf bas schärffte unterfagt war, fich vorber zu reinigen, eigenhandig bie Supe musch, fie ben Tifche, wie eine Magd, bediente und mit reichen Geschenken entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als diesen letten Rasrafterzug, um den Borzug zu begreifen, den ihr der König, vor allen ihren Rebenbuhlern, gab; aber seine Borliebe für sie wurde zugleich durch die besten Gründe der Staatstunft gerechtsertigt. Margaretha war in den Niederlanden geboren und auch da erzogen. Sie hatte ihre erste Jugend unter diesem Bolke verlebt, und viel von seinen Sitten angenommen. Zwey Statthalzterinnen, unter deren Augen sie erwachsen war, hatten sie in den Maximen nach und nach eingeweiht, nach welschen dieses eigenthämliche Bolk am besten regiert mird, den dieses eigenthämliche Bolk am besten regiert mird.

und fomifen ihr: barin: juneinem Abrbilbe bienen. mangelbe ibr nicht an Geift und einem befonbern Ginn für Gefchafte , ben fie ihren Ergieberinneit algelernt und nachher in ber italienischen Schule gu großefer Bolliomi menheit gebracht batte. Die Rieberlande waren feit mehrern Sabren an weibliche Regierungenugenbihnt und Philipp hoffre vielleicht, bag bas Charfe Gifen ber Thrannen, beffen er fich jest gegen fie bebienen wollte; von weiblichen Sanben fanftet einfchneiben marbe. Einige Radficht auf feinen Bater ber bamale noch lebte und diefer Tochter febr mohl wollte, foll ibn, wie man behauptet, ben biefer Babl gleichfalls geleitet baben, fo wie es auch mabricheinlich ift; bag er ben Bergog von Parma, bemer bamale eine Bitte abichlas gen muffte, burch biefe Aufmertfamteit fur feine Bemablinn verbinden wollte. Da bie Landerenen ber Betjoginn bon feinen italienischen Staaten umfangen und ju jeber Beit feinen Baffen bloggeftellt waren, fo tonnte er mit um fo weniger Gefahr bie bochfte Bewalt in ihre Sande geben. Bu feinen volligen Sieberheit blieb noch Alexander Farnese,ihr Sohn, als ein Unterpfand ihrer Treue, an feinem hofe. Alle biefe Grunde gui fammen hatten Gewicht gemig, ben Ronig für fie gu bei ftimmen; aber fie murben entscheibend, weil ber Bifchof von Arras und ber herzog von Albaffe unterftatten. Letterer, icheint es, weil er alle übrigen Mitmerber baffte ober beneibete; jener, weil feine Berrichbegierbe

wahrschefnlich schon damale bie große Befriedigung abnete, bie in bem schwankenben Bemuthe biefer Fürftinn für fie bereitet lag ").

Daillob empfing bie neue Regentinn mit einem glangenben Gefolge an ber Grenze bes Landes, unb fabrte fie it pratifigem Dompe nach Gent, mo bie Beneralftaaten waren verfammelt worden. Da er nicht Willens war 7'fo bald nach ben' Rieberlanden gurudkautebren , fo wollte er noch , ebe er fle ganglich berließ, bie Nation burch einen folennen Reichstag befriedigen, und ben Unordnungen, die er getroffen batte, eine gros Bere Sanction und gefetmäßige Starte geben. letten Male zeigte er fich bier feinem nieberlandischen Bolte, bas von nun an fein Schickfal nur aus geheims nifvoller Ferne empfangen follte. Den Glang biefes fenerlichen Lages zu erheben, folug er eilf neue Ritter bes golbnen Bliefes, ließ feine Schwefter auf einem Stuble neben fich niederfigen , und zeigte fie der Ration ale ihre thuftige Beberricherinn. Alle Befchwerben bes Bolts über bie Glaubensedifte, Die Inquisition, Die 3urudhaltung der fpanischen Truppen, die aufgelegten Steuern, und bie gesetzwidrige Ginfuhrung Frember

<sup>\*)</sup> Burgund. L. I. 23 seq. Strad. Dec. I. L. I. 24 bis 30. Meteren II. B. 61. Recueil et Memorial des Troubles de Pays bas (autore Hoppero.) T. II. Vita Vigl. 18: 19.

in bie Memter bes Ranbes tamen auf biefem Reichstage At Bewegung, und wurden von bewben Ebeilen mit Beftigfeit verhandelt, einige mit Lift abgewiefen ober fcheinbar gehoben, andre burch. Machtspruche gurudge-Beil er ein Fremdling in ber Laubessprache marg rebete ber Ronig durch ben Mund bes Bifchofs bon Urras zu ber Nation, zählte ihr mit rubmredigem Bepräge alle Beblitgten feiner Regierung auf, verfie cherte fie feiner Gnabe furd Runftige aund empfahl ben Stanben noch einmal aufe ernftlichfte bie Aufrechthals tung bes fatbolifchen Glaubens und bie Bertilgung ber Die spanischen Truppen, versprach er, solle Reberen. ten in wenig Monaten die Nieberlande raumen, wenn man ihm nur noch Beit gonnen wollte, fich von ben vielen Ausgaben bes letten Rrieges zu erholen, um diefen Truppen ibre Rudftande bezahlen zu tonnen. Landesgesetze follten unangefochten bleiben, die Auflagen fie nicht über ihre Rrafte bruden, und bie Inquifition ihr Amt mit Gerechtigfeit und Mößigung verwals ten. Ben der Bahl einer Oberftatthalterinn, feste er bingu, babe er vorzüglich die Buniche ber Ration gu Rathe gezogen, und fur eine Eingeborne entichieben. bie in ihren Sitten und Gewohnheiten eingeweiht und ihnen burch Baterlandeliebe jugethan fey. Er ermabne fie alfo, burch ihre Dankbarkeit feine Bahl zu ehren, und feiner Schwefter, ber Bergoginn, wie ibm felbft, gu gehorchen. Sollten , ichloß er, unerwartete Binderuns

gen fich feiner Bieberkunft entgegenfeten, fo-verfpreche er ihnen, an feiner Statt ben Prinzen Rarl, feinen Sohn, zu fenden, ber in Bruffel refibiren-follte ").

Einige bebergtere Glieber diefer Berfammlung magten noch einen letten Berfuch fur bie Gewiffensfrenheit. Jebem Bolle, meinten fie, muffe nach feinem Natio. nalkarafter begegnet werben, wie jedem einzelnen Denfchen nach feiner Leibestonftitution. Go tonne man jum Bepfpiel ben Guben unter einem gewiffen Grabe bes 3mange noch fur gludlich balten, ber bem Rorben' unerträglich fallen murbe. Mimmermehr, fetten fie bingu, murben fich bie Flaminger ju einem Joche verfteben, worunter fich Spanier vielleicht gedultig beugten, und, wenn man es ihnen aufbringen wollte, lieber bas Menferfte magen. Diefe Borftellung unterftutten auch einige Rathe bes Konigs, und brangen ernstlich auf Milberung jener fchrecklichen Glaubensebifte. Aber Philipp blieb unerbittlich. Lieber nicht berrichen, war feine Antwort, als über Reger \*\*).

· .

Nach einer Einrichtung, die icon Rarl der Funfte gemacht hatte, waren ber Oberstatthalter rinn dren Ratheversammlungen ober Kammern zugegesben, welche sich in die Berwaltung ber Reichsgeschäfte

<sup>\*)</sup> Burg. L. I. 34. 37. M. G. b. v. M. III. B. 25. 26. Strad. L. I. 32.

<sup>\*\*)</sup> Bentivogl. Libr. I. p. 10.

theilten. Go lange: Philipp felbft in ben Nieberlanben anwesend, mar , hatten biefe bren Gerichte febr viel. von ihrer Gewalt verloren, und bas erfte von ihnen, ber Staatgrath abennabe ganglich perubt. Jest ba er bas heft ber Regierung wieder que, ben Sandengab, gewannen fie ibren vorigen Glanz, wieder. Enidem Staatbrathe, ber-über Krieg, und Frieden und bie ande: martige Sicherheit machte, feffen ber Bifchof wan Areras, ber Dring von Dranigu ber Graf. von Eamont; ber Drafibent bes geheimen Rathe, Diglius. von Buichem, von Antta, und ber Graf von Barlaimont, Prafident bes Finangrathe. Que Ritter bes goldnen Bliefice, alle Gebeimerathe und Finang= rathe, wie auch die Mitglieder bes großen Genats ju Mecheln, ber icon burch Rarl ben gunften bem Gebeimenrathe in Bruffel untergeben mar, batten im Staaterathe Sig und Stimme, wenn fie von ber Dberfigthalterinn ausbrudlich baju gelaben murben. Bermaltung ber toniglichen Gintunfte und Rammerguter gehörte bem Finangrath, und ber geheime Rath befchaftigte fich mit, bem Gerichtswesen und ber burgerlie. den Ordnung bes Landes, und fertigte bie Begnadiaunascheine und Frenbriefe aus. Die erledigten Statthalterschaften ber Provinzen wurden entweder neu bes fest, ober die alten bestätigt. Flandern und Artois erhielt ber Graf von Egmont; Solland, Seeland, Utrecht und Westfriesland, mit ber Graffchaft Burgund,

ber Pring von Dranien; ber Graf von Arembera Offfriesland, Dbernffel und Groningen; ber Graf von Mansfeld Luremburg; Barlaimont Namur; ber Marquis von Bergen hennegau, Chateau : Cambres fis und Balenciennes; ber Baron von Montigny Tournay und fein Gebiet. Undre Provingen murben Undern gegeben, welche unferer Aufmerksamteit menis Philipp von Montmorency ger murdig find. Graf von Soorn, bem ber Graf von Degen in ber Statthalterichaft über Gelbern und Butphen gefolgt mar, wurde als Momiral ber niederlandischen Geemacht beftas Jeber Provingstatthalter mar zugleich Ritter bes Bliefes und Mitglied bes Staatsraths. Jeder hatte in ber Proving, ber er vorstand, bas Rommando über bas Rriegsvolt, welches fie bedte, bie Dberaufficht uber die burgerliche Regierung und bas Gerichtswefen; nur Flandern ausgenommen, wo der Statthalter in Rechtsfachen nichts zu fagen batte. Brabant allein ftand unmittelbar unter ber Dberftatthalterinn, welche, bem herkommen gemåß, Bruffel ju ihrem beständigen Bobnfige ermablte. Die Ginfetzung bes Pringen von Dranien in feine Statthalterschaften geschah eigentlich gegen bie Ronstitution bes Landes, weil er ein Auslander mar; aber einige Landerepen, die er in den Provingen gerftreut befag, ober als Bormund feines Gobs nes verwakete, ein langer Aufenthalt in bem Lande, und vorzüglich bas uneingeschrantte Bertrauen ber Dation in feine Gefinnungen, erfetten an wirklichem Uns fpenche, mas ihm an einem gufälligen abging ").

Die Nationalmacht ber Niederlander, Die, wenn fie vollzählig mar, aus brentaufend Pferden befteben follte, jest aber nicht viel über zwentausend betrug, murde in vierzebn Estadronen vertheilt, über welche. außer ben Statthaltern ber Probingen, noch ber Berjog von Arichot, die Grafen von Soogftraten, Boffu, Roeur und Brederode ben Dberbefehl führten. Diefe Reiteren, welche burch alle fiebengebn Provingen gerftreut mar, follte nur fur fcmelle Beburfniffe fertig fteben; fo wenig fie auch ju großern Unternehmungen hinreichte, fo mar fie boch gur Aufrechthaltung ber innern Aube bes Landes genug. Muth mar gepruft und die vorigen Rriege hatten ben Ruhm ihrer Tapferteit burch gang Europa verbreis Außer ibr follte auch noch Sugvolf angenoms men werden, wozu fich aber die Staaten bis jest nicht berfteben wollten. Bon ben ausländischen Truppen waren noch einige beutsche Regimenter im Dienfte, welthe auf ihre Bezahlung warteten. Die viertausend Epa-

<sup>\*)</sup> Meteren. I. Band. I. Buch. 46. Burgund. L. I. p. 7, 25. 30. 34. Strad. L. I. 20. sq. A, G. b. v. R. III. 21.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. L. I. 26. Strad. L. I. 21. sq. Ropper. 18. 19. folgend. Thuan. T. II. 489.

reiers, Aber welche fordiel Beschwerbe geführe wurde, ständen unter zweb franischen Anfahrern, Menbogur und Romero, werdicken in den Grenzstädten in Beschwäuse

- Unter ben nieberfanbifchen Großen ; welche ber RBA sia bem biefer Stellenbefegung vorzügliche audzeichnete, ftelen bie Ramen bes Grafen von Egnfont und Bil Belm's bon Dranien oben an. Go tief foon bad mals ber Saf gegen biefe benben, und gegen ben Less tern befonders, ben ibm Burgel gefafft batte, fo gab er ihnen bennoch blefe bffentlichen Mertinale feiner Gunft, well feine Rache noch nicht reif war, und bas Bolt fe ftbibarmerfich veredite. Beiber Gater burben feuers frei erflart \*), bie einträglichften Stattbalterfchafren' wirden ihnen gegeben, burch bas angeborene Rommanbb über bie gutudgelaffenen Spanier ichmeldelte et ibnen mit einem Bertrauen, bas er fehr entfernt war, wirt. lich in fie gu fegen. Aber gu eben ber Beit, wo er ben Prinzen burch biefe bffentlichen Beweife feiner Achtung verpflichtete, muffte er ihn in geheim defto empfindlicher ju bermunden. Mus Furcht, daß eine Berbindung mit bem machtigen Saufe Lothringen biefen verbachtigen Bafallen zu fuhnern Unschlägen verleiten mochte, bintertrieb er bie Beirath, die zwischen ihm und einer Prin-

<sup>\*)</sup> Wie auch des Grafen von Hoorn. A. G. d. v. R. III. B. g.

geffine biefes haufes zu Sitinde Commen follten und gerfei nichtete feine Soffenng "bie. ihrer Gefüllung: formake; well in sine Wednetting, welche, deresbring, ihmenistenalike bergeben hat "). Der haß gegen biefen gewannen for ganeinmal über feine angeborne Berfichungstunff und verleitete ihn zu einem Schritte , worin wir Philipp ben 3menten ganglich vertennen. Alle gr gu Blien fingen an Bord ging , und bie Groffen des Langes ihm am Ufer umgaben, vergaß er fich fa weit ; ben Prinzen, ranh angulaffen, und ibn bffentlich alf ben Arbeber ber. flandrischen Unruhen, anzuklagen; Ber Prinz antwork, tete mit Mobigung , bas nichts geschehen mare mas, bis Staaten, nicht aus eignem Antriebe und ben rechte. modiaften Bameggrunden gethau. Rein, fagte Dhie, Lingenindem er seine Sand ergriff und fie heftig ichuta. telles, nicht, die, Staaten, sondern Sie! Sie!, Sie!, Der Pring, fand verftummt, und ohne des Ronigs Ginfchiffung abzumarten, munichte er ihm eine gladliche Reise und ging nach ber Stadt jurud och). So machte Privathaß die Erbitterung endlich unheilbar, welche. Bilbelm gegen ben Unterbruder eines frepen Bolts langft ichon im Bufen trug, und biefe doppelte Aufforberung brachte julett bas große Unternehmen gur Reife, bas ber fpanischen Rrone, ficben ihrer edelften Steine entriffen hat.

<sup>\*)</sup> Watson. T. 1. 137.

<sup>\*\*)</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

- Philipp batte feinem mahren Raratter nitte wenig vergeben, ba et bie Niederlande noch fo gefichte circ ließ. Die gefehmäßige Form eines Reichstags, biefe Binfabrigfeit , feine Cpanier aus ihren Grenzen zu fatren, biefe Sefalligfeit, Die wichtigffeft Memter bes Land bes burch bie Lieblinge Des Bolte ju befeten ; und ent lich bas Dufer bas et ihrer Reichsverfaffung brachte, ba et ben Grafen bon Ferta aus bem Staatsrathe wieber aurudnahm, waren Aufmerkamtelten, beren fich feine Großmuch in ber Folge nie wieber fculbig machte. Aber er bedurfte jest mehr als jemals ben guten Billen ber Städten, um mit ihrem Bouffande, wo mbglich, bie große Schuldenlaft ju tilgen; bie noch bon ben vorigen Rriegen ber auf ben Riedetlanben haftete. Dabited, bag er fich ihnen burch Bleinere Dufer gefall lig madite; boffte er ihnen vielleiche bie Genehmigung felner wichtigen Ufurpationen abzugewinnen. Er Bei gefehnete feinen Abschied mit Gnabe, benn er muffte, in welchen Sanben er fie ließ .. Die fürthterlichen Muf tritte bes Tobes; bie er biefem ungludlidien Bolle gu gebacht hatte, follten ben beitern Glang ber Dajeftat nicht verunreinigen, Die, gleich bet Gottheit, nur mit Boblehnn ihre Pfade bezeichnet; jenet fcheckliche Rubm war feinen Stellvertretern befchieben.! Dennoch aber mutbeiburch Errichtung bes Staatsraffe bem niebers lanbifchen Abel mehr gefchmeichelt, als wirflicher Ginfluß gegeben. Der Gefdichtschreiber, Straba, ber

son allem , mas bie Dberftatthaltering betraf, aus ihren eignen Papieren unterrichtet fepn gonnte "), bat und gie nige Artitet aus ber gebeimen Infiruction aufbehalten. Die ibr bas fwanische Ministerium gab. Benn fie ment de. beift es barin unter Anderm. baf bie Rathe burch Rattionen getheilt, ober, mas noch meit ichlimmer mare, burch Privattouferengen bor ber Sigung geruffet und mit einander verschworen feven, fo foffte fie die gange Ratheberfarumlung aufbeben, und in ginem engern, Musfouffe eigenmachtig über ben ftreitigen Artitel verfügen. In biefem engern Ausschuffe, ben man bie Ronfulta pannte, fagen ber Bifchoff von Mirras, ber Prafideut Biglius und ber Graf von Barlaimont. Chen fo follte fie verfahren, wenn bringenbe Salle eine gefibere Entfebliegung erforberten ABare biefe Unftatt nicht bas Werk eines willfürlichen Despotismun gewes fen: fo tonnte vielleicht bie vernunfrigfte Stagtatunft fie rechtfertigen und felbft bie republifanische Freubeit fie bulben. Ben großen Berfammlungen, mo viele Privatverhaltniffe und Leibenfchaften mit einwirken, po bie Menge ber Sorer ber Citelfeit und bem Chracite bes Redners einen ju prachtigen Spielraum gibt, und Die Parteien oft mit ungezogener Beftigfeit burch eine ander fturmen, tann felten ein Mathefchlug mit berjenje gen Rachternheit und Reife gefafft werben, wie noch

<sup>\*)</sup> Strad. L.II. 49 und L. I. 52.

wol in einem engern Birkel geschieht, wenn bie Mitglies ber aut gemablt find. Dicht gu gedenten, daß ben eis mer gabireichern Menge mehr beichrantte als erleuchtete Ropfe vorauszuseigen find, bie burch bas gleiche Recht ber Stimmen die Mehrheit nicht felten auf bie Seite ber Unvernunft lenten. Gine zwente Maxime, welche bie Statthalterinn in Ausubung bringen follte, mar biefe; biejenigen Glieber bes Rathe, welche gegen eine Berordnung gestimmt batten, nachbrudlich anzuhalten, biefe Berordnung, wenn fie bie Dherhand behalten, eben fo bereitwillig gu befordern, gle wenn fie ihre gifrigfien Berfochter gemefen maren. Daburd murbe fie nicht nur das Bolf über die Urheber eines folchen Gefetzes in Unwiffenheit erhalten, fondern queb ben Privatgeganfen ber Mitglieder fteuern und ben ber Stimmengehung, eine großere Frepheit einfahren 4).

Aller dieser Fürsorge ungeachtet hatte Philipp die Niederlande niemals rubig verlaffen konnen, so lange er die Obergewalt im Staatsrathe und den Gehorsam der Provinzen in den Handen des verdachtigen Abels wuffte; um also auch von dieser Seite seine Furcht zu bernhigen und fich zugleich der Statthalterinn zu versichern, unterwarf er sie selbst, und in ihr alle Rechtsangelegenheiten, der hohern Einsicht des Bischofs von Arras, in welchem einzigen Manne er der furchtbarften

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. 1. 31.

Rabale-ein binreichenbes Gegengewicht gab. Un biefen wurde bie Bergoginn; als an ein untrhaliches Dras Bel'ber Dafeftat, angewiefen, und in ibm machte fein firenger Auffeber ihrer Bermaltung. Unter allen gleichs Beitigen Sterblichen war Granvella bie einzige Ausnabme, bie bas Diftrauen Philipps bes 3mens ten erlitten zu baben icheint; weil er biefen in Bruffel wuffte," tonnte er in Segovien fchlafen. Er verließ bie Miebelluite im September bes Jahrs 1359; ein Sturm verfenfte feine Flotte, ba er ben Larebo, in Biscava. geretiet and Land flieg, und feine finftre Freude bantte bem erbaltenben Gotte burch ein abidenliches Gelubbe. In ble Bande eines Priefters und eines Beibes mar bas gefährliche Steuer ber Rieberlande negeben, und ber feige Thrann entwifchte in feinem Beiftuble ju Das brib ben Bitten und Klagen und Bermunfthungen feines Bolts F. to folia e thirst in war

<sup>\*)</sup> Mug. G. b. v. Rieberlande. III. Band. 27. 28.

g (valadad) tal**i**zabli de era alegata ya Santa masa santa <del>zamana alegata kalada</del> Santa <del>da</del>n santa <u>alegata kalada</u> kalada santa a

## 3 wentes Buch.

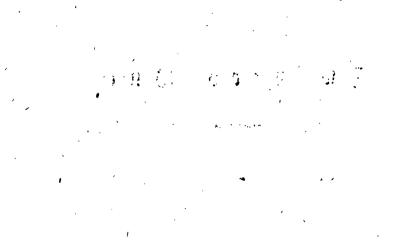

1

٠,

:

## Kardinal Granvella.

Unton Perenot, Bifchof von Arras, nacht riger Erzbischof von Mecheln und Metropolitan ber fammtlichen Niederlande, ben und ber Sag feiner Beite genoffen unter bem Ramen bes Rarbinals Grans vella verewigt bat, wurde im Jahr 1516 ju Befançon, in der Graffchaft Burgund, geboren. Sein Bater, Nicolaus Derenot, eines Gifenschmidte Gobn, batte fich burch eignes Berdienft bis jum Gebeimfchreis ber ber Bergoginn Margaretha von Gavoyen, bamaliger Regentinn der Niederlande, emporgearbeis tet; bier murbe er Rarl bem Funften als ein fabiger Geschaftsmann bekannt, ber ibn in feine Dienfte nahm und bey ben wichtigften Unterhandlungen ges brauchte. 3manzig Sahre arbeitete er im Rabinette bes Raifers, befleibete bie Burbe feines Geheimenraths und Siegelbemahrers, theilte alle Staatagebeimniffe bie fee Monarchen, und erwarb fich ein großes Wermogen .).

<sup>\*)</sup> Meteren 60. Strad. 47.

Beine Burben, feinen Ginflug und feine Staatstunft erbte Unton Verenot, fein Gobn, ber ichon in fruben Jahren Droben ber großen Sabigfeit ablegte, die ibm nachber eine fo glorreiche Laufbahn gebffnet Unton batte auf verschiedenen boben Schulen Die Talente ansgebilbet, womit ihn die Natur fo verfcwenderisch ausgestattet batte, und bepbes gab ibm einen Borgug bor feinem Bater. Bald zeigte er, bag er fich burch eigne Rraft auf bem Plate behaupten tonnte, worauf ibn frembe Berbienfte geftellt bat-Er war vier und zwanzig Jahre alt, als ihn ten. ber Raifer, als feinen Bewollmachtigten, auf bie Rirchenversammlung zu Tribent ichicte, und bier ließ er Die Erftlinge feiner Beredfamfeit boren, bie ibm in ber Folge eine fo große Obergewalt über zwen Ros nige gab \*). Rarl bediente fich feiner noch ben verfchiebenen fcweren Gefandtichaften, bie er mit bem größten Benfalle feines Monarchen beendigte, und als endlich biefer Raifer feinem Cobne bas Scepter überließ, machte er biefes toftbare Beichent mit einem Dinifter volltommen, ber es ihm führen balf.

Granvella erbffnete feine neue Laufbahn gleich mit dem größten Meisterstude feines politischen Genies, von der Gnade eines folchen Baters in die Gunfteines solchen Sohnes fo leicht hinaberzugleiten. Bald

<sup>\*)</sup> A. G. b. pereinigten Mieberlande.: U. Banb. 326.

gelang ed ihm; fie in ber That zu perdienen. Bep ber gebeimen Unterhandlung, welche bie Bergogiun von Lothring om 1558 zwijchen ben franzofischen und fpanischen Miniftern in Peronne, vermittelt hatte, jeute marf er mit. bem Marbinal, pon Apthringen bie Berfchmbrung: gegen: die Protestonten, welche nachber gu Chatean Combrefis, wo auch er an bem Fries Densgeschäfte mit arbeitete, gur Reife gebracht, aber eben bort auch perrathen, wurde :: 1). Ein tiefdringenber, vielumfaffenber Berftand, eine feltene Leichtigfeit in vermidelten großen Gefchaften, Die ausgebreitetfte Belehrsamkeit mar mit lafttragene bem Fleife und nie ermudenber Gebult, bas untere mehmenbfte Genie mit bem bedachtlichften Dafchinene gange in biefem Denne wunderber vereinigt. und Rachte, follofine und nüchtern, fand ihn ber Stant; Bichtiges und Geeinges wurde mit gleich gewiffenhafter Sorgfalt von ihm gewogen. Richt felten beschäftigte er funf Setretaire zugleich und in verschie benen Sprachen; beren er fieben gerebet haben foll. Mas eine prufende Bernunft langfam gur Reife gee bracht batte, gewann Braft und Anmuth in feinen Manbe, und die Bahrheit, von einer machtigen Suade begleitet, rif gewaltsam alle Sorer babin. Erene war unbeftochlich, weil keine ber Leibenschaften, welche Menfchen son Menfchen abhangig machen, feis

Gemlith versuchte: Mit bewundernsmurbiger Scharfe

bes Beiftes burdbibabte er bas Bennuts feines Beren. und erkannte oft' in' ber Diene icon bie gange Gebantenreibe, wie in bem vorangefcidten Schatten bie fiabenbe Geffaltin: Mit bulfreicher Sunft tam er bies fem tragern Seifte fentgegen, bilbett bie robe Gebart troch auf feinen Lebben jum pollenbeten Gebanten , und gonnte ihm großfindtfig ben Rubm ber Erfeibung. Die fabbere und fo miglithe Runft feinen eigenen Geift gu verfleinern, fein Genie einem anbern leibeigen gu machen; berftand Granvellat fo berrichte er, weil er feine Bereichaft verbarg, und nur fo tonnte Phis Ifpp berigmente beberricht werden. Bufrieden mit Binet ftillen aber grundlichen Gewalt ; bufchte er nicht umerfattlich nach nenen Beichen berfelben, Die fonft ittimer bas munfchenswurdigfte Biel Bleiner Geifter find; aber jebe neue Batbe kleibete ibn, als mare fie nie bon ibm geschieben gewesen. Rein Bunber, bad fb auferorbentliche Gigenschaften ibm bie Gunft feines Sperrn gewannen; aber ein wichtiges Bermachtnif ber politifchen Geheimniffe und Erfahrungen, welche Rarl ber Funfte in einem thatenvollen Leben gesammelt. und in biefem Ropf niebergelegt batte, machte ibn . feinem Thronfolger zugleich unentbebrlich. Go felbfigufrieden biefet lettete auch feiner eigenen Bernunft zu vertrauen pflegte, fo nothwendig war es feinet furchtfamen Schleichenden Politik, fich an einen Abers legenen Geift anzuschmiegen, und ihrer eignen Unentschieffenheit durch Ansehen, fremdes Bopfpiel und Ohfervanz nachzuhelsen. Keine politische Begebenheit des königlichen Hauses, kam, so lange Phistipp in den Riederlanden war, ohne Zuziehung. Granvella's zu Stande, und als er die Reise nach Spanien antrat, machte er der neuen Standakering ein eben so wichtiges Geschenf mit diesem Minister, als ihm selbst von dem Kaiser, seinem Bater, in ihm hinterlessen worden war.

🚛 🤝 Sin gembhulich mit auch bespatische Garften für Mertrauen an Aregturen, perfchenten feben, die fie aus dem Staube gezogenmund beren Schopfer fie gleiche fam find, fo vorzugliche Baben murben erfordert, bie verschleffene Selbstsucht eines Karattere, wie Phis lippnwar, fo meit, 345aberminden ... des fie in Bortrauen, ja fogar Bertraulichkeit übenging. Das leis feste Aufwallen des ersquhtesten Selbstgeffihle. wodurch er fein Eigenthumerecht auf einen Bebanten gurudenforbern geschienen batte, ben ber Konig einmal zu bem feinigen geabelt, hatte bem Minister feinen gangen Ginfluß getostet. Es war ibm vergonnt, ben niedrigften Leibenfchaften ber Malluft, ber Sabfucht, ber Nach. begierde zu bienen, ober die einzige, Die ihn wirklich befeelte, bas fufe Bemußtfenn, eigner, Heberlegenheit und Kraft, muffie er forgfältig var hem argwohnischen Blicke des Despoten verhallen. Frenwillig begab er fich aller Borguge, die er eigenthumlich befaß, um fie

bon ber Stofmuth bes Konigs zum zwehren Male zu empfangen. Gein Glud burfte aus teiner altbern Quelle, ale biefer, fließein; tein andrer Menfet Ans foruch auf feine Dankbarteit baben. Den Butput, bef ihm von Rom aus gefenbet war, legte er nicht ebet an, als bis die konigliche Bewilligung aus Spanien anlangte; inbem er ihn gu ben Stufen bes Thron's nteberlegte, fichient er ibn gleichfam erft aus ben Sans ben ber Majeftat ju erhalten "). Weniger' Sudits main, als et, errichtete fich Bergog Biba eine Tros phae in Antwerpen, und fchrieb umer bie Giegel Wie 'er als Bertzeug ber Rrone gewonnen, feinen Egenek Ramen -aber MI ba nahm bie angnade feine bigerte init ind Grab: Er hatte mit frevelider Sant lit bas "Regate bet Robne gegriffen, bheer unmittelbar'an bet Quelle ber Unfferblichteit fchbpfte.

Drepnial wechselte G'ran vefta seinen herrn, und drepnal gelang es ihm, die höchste Gunst'hil ersteigen. Mit eben ber Leichtigkeit, womit er den ged grunderen Stolz eines Selbstherrichers und den sprobben Egotsmus eines Despoten geleitet hatte, wusste er die zarte Stelleit eines Weibes zu handhaben. Seine Seschäfte mit der Regentinn wurden mehrenstheils, selbst weint sie in Einem Hause benfammen waren, burch Billets abgehandelt, ein Gebrauch, der

<sup>\*)</sup> Strada. 65. dr. iid Pag .

sich noch aus ben Zeiten Augusts und Tibers hers schreiben soll. Wenn die Statthalterinn ins Gedränge kann, wurden dergleichen Billets zwischen dem Minister und ihr, oft von Sounde zu Stunde, gewechselt. Wahrschielich erwählte endiesen Weg, um die wachsfame Spirstude des Abild zu betrügen, ver seinen Einfluß auf die Regentinn nicht ganz kennen sollte; vielleicht glaubte er auch durch bieses Mittel seine Mathschiedige sur die Letztere deuerhafter zu mathen, und sich im Nothsalle mit diesen schreitischen Zeugnissen: gegen Beschuldigung zu becken. Aber die Wachssalle wachte diese Worlschumsonst, und bald war es in allen Provinzen bekannt, daß nichts ohne den Minister geschebe.

Granvella besastenfchaften eines vollens beten Staatsmannes für Monarchien; bie sich benk Despotismus nahern, aber burchaus kelne für Republiken, die Konige haben. Imischen dem Thron und dem Beichtstubl erzogen, kannte er keine andre Vershältnisse unter Menschen, als Herrschaft und Unterwerfung, und das inwohnende Gefühl seiner eignen Ueberlegenhölt gab ihm Menschenverachtung. Seiner Staatskunft sehlte Geschineibigkelt, die einzige Tungend, die ihr bier unentbehilch war. Er war höch sahrend und frech, und bewassnete mit der koniglichen Bollmacht die natürliche Heftigkeit seiner Gemuthes art, und die Leidenschaften seines geistlichen Standes.

In bad: Antereffe bet Brone bullte er feinen eignen Ebraeix und machte bie Breitung awischen ber Ration und bem Konige unfeilbar, weil ier felbft ibm bann, menthebrlich blieb. Ant bem Abel rachte er feine eigne niedrige Abfunft; und murbigte innathi Art. als len berienigen, bieg bas Gibit burch Berbieuftenge-Amungen : bie Borgingen bern Geburt simtenabitjenigen herunter , moburch er geftiegen war. Die Brotestanten tannten ihn als ihren muverschnlichften Frind; alle Raften, welche bas Land bradten, wurden ihm Schuld gegeben, und alle bradten besto unleiblichen, weil fie Don ihm famen. Sa, men beschulbigt ihn feger, baf er bie billigern Gefinnungen, bie bag; bringende Auliegen ber Staaten bem Monarchen, endlich abgelockt batte, jur Stronge auswichgeführt babe. Die Rieberlande verfuchten ibn a: als ben ichrectlichften Zeind ibrer Frenheiten, und ben erften Urbeifer alles Glenbs, welches nachher aber fie gefommen ift. A.

1559. Offenbar hatte Philippinie Provinzen noch zu zeitig verlaffen. Die neuen Moßregeln ber Regierung waren diefem Bolke nach zu fremb, und konnten durch ihn allein Sanktion und Nachdruck ersbatten; die neuen Waschinen, die erspielen ließ, musten durch eine gesärchtete flarte Hand in Gang ge-

<sup>\*)</sup> Street. Dec. I. L. II. 47. 48. 49. 50. 11 Thuan. L. VI. 301. Burgundius.

bracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet, und durch Observanz erst gesichert werden. Jetzt stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der kbniglichen Gegenwart nicht wiehr sühlten, und porließ dem schwachen Arme eines Unterthuns, woranselbst die Majestät mit ihren mache einsten Stützen unterliegen konnte.

3war blibteihas kand, und ein allgemeiner Boble fand foien pon bem Blude bee Friedens zu zeugen, deffen es furglich theilhaftig marben mar. Die Rube bes außern Unblicks taufchte bas Quge, aber fie mar aur icheinbar, und in ihrem ftillen Schofe loberte bie gefährlichfte Zwietracht. Wenn die Religion in einem Lande mantt, in mantt fie nicht allein; mit dem Seiligen hatte ber Muthwille angefangen, und enbigte mit bem Profanen. Der gelungene Angriff auf bie Biergrebie hatte eine Recheit und Suffernheit erweckt, Mutoritat überhaupt anzutaffen, und Gefete, wie Dogmen, Pflichten, wie Meinungen, ju prufen. fanatische Muth, ben man in Angelegenheiten ber Ewigfeit üben gefernt , fonnte feinen Gegenstand mechfeln; biefe Geringfchauung bes Lebens und Gigenthums furchtsame Barger in tollighne Emporer verwandeln. Eine bennahe vierzig Ighre lange weibliche Regierung batte der Nation Raum gegeben, ihre Freybeiten geltenbigu machen; anhaltenbe Rriege, welche die Niederlande gwiftrem Schauplate machten, hatten eine gewiffe Licenz eingeführt, und bas Recht ber Starfern an bie Gelle ber burgerlichen Ordnung ges rufen. Die Provinzen waren von fremden Abentem rern und Flüchklingen angefüllt, lauter Menschen, die Fein Baterland, feine Familie, fein Eigenthum mehr band, und die noch den Samen des Aufruhrs aus ihrer unglücklichen heimath herüberbrachten. Die wies berholten Schauspfele der Marter und des Todes hateten die zarten Fäden der Sittlichkeit zerriffen, und dem Karakter ber Nätion eine unnatürliche harte gen geben.

Dennoch marbe bie Emporung finr fchuchtern und Rill am Boben gefrochen fenn, batte fie an bein Abel nicht eine Stute gefunden, woran fie furchtbar emporftieg. Rarl ber Fünfte hatte bie nieberlanbis fchen Großen veribont, ba er fie ju Theilhabern fetnes Ruhms machte, ifren Nationalftolg burch ben partelifchen Borgug naffrte, ben er ibilen bor bem tafte Tianifchen Abel gab , und ihrem Gregeife in allen Theis Ten feines Reiche einen Schauplay auffchlog. lehtern frangbfifthen Rriege hatten Relum feinen Goba biefen Borgug wirflich verdient; bie Boilbeile, bie ber Ronig aus bem Frieden von Chateau : Cambrefis erne tete, maren größtentheils Werte ihrer Tapferteit ge wefen, und jest nermifften fie mit Empfindlichteit ben Dant, worauf fie jo zuverfichtlich gerechnet hatten. Es fam bagu, bag burch ben Abgang bes beutschen

Raiferthume bon ber fpanischen Monarchie und ben mine ber friegerischen Geift ber neuen Regierung ihr Dien Tungfreis überhaupt verfleinert und aufer ihrem Das terlande wenig mehr fur fie ju gewinnen mar. Lipp ftellte jest feine Spanier an, mo Rarlber Bunfte Nieberlanber gebraucht hatte. Reibenschaften , welche die vorhergehende Regierung ben ihnen erwedt und beschäftigt hatte, brachten fie jest in ben Frieden mit; und diefe gugellofen Triebe, benen ibr rechtmäßiger Gegenftand fehlte, fanden ungludlicher Beife in ben Beschwerben bes Baterlandes einen ans bern. Jest zogen fie bie Unfpruche wieder aus ber Bers geffenheit hervor, die auf eine Zeitlang von neuern Leis benichaften verbrangt worden maren. Ben der letten Stellenbefetung hatte ber Ronig bennahe lauter Difvergnugte gemacht; benn auch biejenigen, welche Memter bekamen, waren nicht viel zufriedner, ale bie, wels che man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet Bilbelm von Dranien erhielt vier Statt= balterschaften, andre fleinere nicht einmal gerechnet, bie zusammengenommen ben Werth einer funften betrugen; aber Wilhelm batte fich auf Brabant und glanbern hoffnung gemacht. Er und Graf Egmont vergaffen, was ihnen wirklich ju Theil geworden, und erinnerten fich nur, daß die Regentschaft fur fie verloren gegangen mar. Der größte Theil des Abels hatte fich in Schulben gefturat, ober bon ber Regierung bagu binveißen laffen. Just, da ihnen die Aussicht verschloffen wurde, sich in einträglichen Nemtern wieder zu erholen; sahen sie sich auf einmal dem Mangel bloßgestellt, der um so empfindlicher schmerzte, je mehr ihn die glänzende Kebensart des weishabenden Bürgers ind Licht stellte. In dem Extreme, wohin es mit ihnen gekommen mar, batten Biele zu einem Berbrechen selbst die Hande gebosten; wie sollten sie also den verfahrerischen Anerbietuns gen der Kalvinisten haben Trot bieten konnen, die ihre Kürsprache und ihren Schatz mit, schweren Summen der zahlten. Viele endlich, denen nicht mehr zu helsenwar, fanden ihre letzte Zustucht in der allgemeinen Verwüssstung, und stunden jeden Augenblick fertig, den Feüersbrand in die Republik zu werfen ").

Diese gefährliche Stellung ber Gemuther murbe noch mehr durch die ungludliche Nachbarschaft Franksreichs verschlimmert. Was Philipp für die Provinsgen zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung gesangen. In dem Schicksale bieses Reichs konnte er das Schicksal seiner Niederlande vorbildlich angekundigt lessen, und der Geist des Aufruhrs konnte dort ein verfühereisches Muster sinden. Aehnliche Zufälle hatten unster Franz dem Ersten und heinrich dem Ans

<sup>&</sup>quot;) Vita Vigl. T. II. vid. Recueil des Troubles de Payse bas. p. Hoppes. 222 Strad. 47.

bern ben Samen ber Neuerung in biefes Ronigreich geffreut; eine abnliche Raferen ber Berfolgung und ein abnlicher Geift ber gaktion batte fein Machethum beforbert. Jest rangen Sugenotten und Ratbollfen in gleich zweifelhaftem Rampfe, wuthende Parteien trieben die gange Monarchie aus ihren Rugen und führten biefen machtigen Staat gewaltfam an ben Rand feines Untergange. Dier wie bort tonnten fich Eigennut, Bereichfucht und Vartengeift in Religion und Vaterland ballen, und bie Leibenschaften weniger Burger bie vereinigte Nation bewaffnen. Die Grenze benber Lander gerflieft im wallouischen Flandern; ber Aufruhr fann, wie ein gehobened Meer, bis bieber feine Bellen werfen - wird ibm ein Land den Uebergang verfagen, deffen Sprache, Sitten und Rarafter gwischen Gallien und Belgien mans Noch hat die Regierung feine Mufterung ihrer protestantischen Unterthanen in biefen Randern gehals ten - aber die neue Gette, weiß fie, ift eine gufams menhangende ungeheure Republit, bie burch alle Mos narchien ber Chriftenheit ihre Burgeln breitet, und die leifefte Erschutterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Es find brobende Bulfane, die durch unterirbifche Bange verbunden, in furchtbarer Sympathie ju gleicher Zeit fich entzunden. Die Riederlande mufften allen Boltern geoffnet fenn, weil fie von allen Wolfern lebten. Ronnte er einen bandeltreibenden Staat fo leicht, wie fein Spanien schließen? Wenn er biefe Provingen von dem Irrglauben reinigen wollte, fo muffte er bamit anfangen, on in Frankreich ju vertilgen ").

So fand Granvella die Nieberlande beym Uns witt seiner Berwaltung (1560).

Die Ginformigkeit bes Davitthums in biefe Lans ber jurudauführen, die mitherrichende Gemalt bes Abels und ber Stande zu brechen, und auf den Trummern ber republikanischen Frenheit die konigliche Dacht zu erbeben, mar die große Angelegenheit ber fpanischen Polis til, und ber Auftrag bes neuen Minifters. Aber biefem Unternehmen fanden Sinderniffe entgegen, welche ju besiegen neue Sulfmittel erbacht, neue Daschinen in Bewegung gefett werden mufften. 3mar ichienen Die Inquisition und bie Glaubensebifte binreichend gu fenn, ber teterischen Unstedung zu mehren; aber biefen fehlte es an Auffehern und jener an binlanglichen Werkzeugen ihrer ausgebehnten Gerichtsbarkeit. bestand jene ursprungliche Rirchenverfaffung aus ben frühern Zeiten, wo die Provingen weniger volfreich maten, die Rirche noch einer allgemeinen Rube genog und leichter übersehen werben konnte. . Eine Reibe mehrerer Jahrhunderte, welche die gange innere Geftalt ber Provingen verwandelte, hatte biefe Form ber hierardie unverandert gelaffen, welche außerdem, durch die besonbern Privilegien ber Provingen, por ber Billfur ibrer

<sup>3</sup> Strud. L. III. /1. 72. 78.

Beberricher geschützt mar. Alle fiebengebn Provingen waren unter vier Bifchofe vertheilt, welche ga Urras, Tournan, Cambran und Utrecht ihren Sit hatten, und Den Eraftiften von Rheims und Coln untergeben maren. 3mar batte icon Philipp ber Gutige, herzog von Burgund, ben junehmender Bevolkerung biefer Lander. auf eine Erweiterung ber hierarchie gedacht, biefen Ent. murf aber im Rausche eines appigen Lebens wieder vete loren. Rarl ben Rubnen entzogen Ebraeig und Eroberungefucht den innern Angelegenheiten feiner Lanber, und Daximilian batte icon zu viele Rampfe mit ben Stanben, um auch noch biefen zu magen. Gine fturmifche Regierung unterfagte Rarl bem gunfe ten 'de Ausfuhrung biefes weitlaufigen Plans, wels chen nunmehr Philipp ber 3mente als ein Bermachtniß aller biefer Fürften übernahm \*). . Jest war ber Beitpunkt erschienen, wo bie bringende Roth ber Rirche biefe Renerung enticulbigen, und die Duge bes Friedens ihre Musfuhrung begunftigen fonnte. Dit ber ungebeuern Boltomenge, die fich aus allen Begenden Gurovens in ben nieberlandischen Stadten gufammenbrangte, mar eine Berwirrung ber Religionen und Deis nungen entstanden, die bon fo wenigen Mugen unmbge lich mehr beleuchtet werben konnte. Weil die Babl ber Bischbfe so gering war, so mufften fich ihre Diftritte

<sup>\*)</sup> Burgund. 45. Strad. 22.

Sollers fammit. Merte. V.

nothwendig viel zu weit erftreden, und vier Menfchen tonnten der Glaubendreinigung burch ein fo weites Gesbiet nicht gewachfen feyn.

Die Berichtsbarteit, welche Die Erzbischofe von Coln und Rheims in ben Niederlanden ausübten, mar icon lanaft ein Unftof fur die Regierung gewesen, bie biefes Reich noch nicht als ibr Eigenthum ansehen fonnte, fo lange ber wichtigfte 3weig ber Gewalt noch in fremben Sanden war. Ihnen diefen ju entreißen, die Glaubensuntersuchungen durch neue thatige Berkzeuge ju beleben, und jugleich bie Bahl ihrer Unbanger auf bem Reichstage ju verftarten, mar tein befferes Dittel, als die Bischofe ju vermehren. Mit biefem Ents murfe flieg Philipp ber 3mente auf ben Ehron; aber eine Neuerung in ber hierarchie muffte ben beftigften Biberipruch ben ben Staaten finden, ohne melde fie jedoch nicht vorgenommen werden burfte. Mimmermehr, fonnte er voraussehen, murbe ber Abel eine Stife tung genehmigen, burch welche bie tonigliche Parten einen fo farten Buwachs betam, und ihm felbft bas Uebergewicht auf bem Reichstage genommen murbe. Die Einfunfte, wovon diefe neuen Bifchofe leben follren, mufften ben Mebten und Donden entriffen werben, und biefe machten einen ansehnlichen Theil ber Reichsftanbe Nicht zu rechnen, bag er alle Protestanten zu fürchten batte, die nicht ermangelt baben murben, auf bem Reichstage verborgen gegen ibn ju mirten.

aanze Angelegenheit wurde in Rom auf bas Beimlichfte betrieben. Frang Connoi, ein Priefter aus ber Stadt Lowen, Granvella's unterrichtete Rreatur, tritt vor Paul den Bierten, und berichtet ibm, wie ausgebehnt diefe Lande feven, wie gefegnet und menfcenreich, wie uppig in ihrer Gludfeligkeit. fabrt er fort, im unmaßigen Genug ber Frenheit wird der mabre Glaube vernachlassigt, und die Reger fom-Diesem Uebel zu fteuern, muß ber remische Stubl etwas Angerordentliches thun. Es fallt nicht fcmer, den romifchen Bifchof zu einer Neuerung zu bermogen, die den Rreis feiner eignen Gerichtsbarteit erweitert. Paul ber Bierte fest ein Gericht von fieben Rardinalen nieber, die über biefe wichtige Ungelegenheit berathichlagen muffen; das Geschaft, wobon ber Tob ibn abfordert, vollendet fein Nachfolger, Dius ber Bierte "). Die willfommene Bothichafterreicht ben Ronig noch in Seeland, ebe er nach Spanien unter Segel geht, und ber Minifter mirb in ber Stille mit ber gefährlichen Bollftredung belaftet. Die neue hierare chie wird befannt gemacht; (1560) gu ben bisherigen vier Bisthumern find brepgebn neue errichtet, nach ben fiebengehn Provingen bes Landes, und viere derfels ben ju Erzstiften erhoben. Seche folder bischoflichen Sige, in Untwerpen namlich, Bergogenbuich, Gent,

<sup>\*)</sup> Burgund. 46. Meteren 57. Vigl. Vit. T. I. 34.

Brugges, Opern und Rabremonde, fieben unter bem Eraftifte ju Mecheln; funf andere, Sarlem, Mittelburg, Leuwarden, Deventer und Groningen unter bem Ergftifte von Utrecht; und die vier übrigen, Arras, Tours nan, St. Omer und Ramur, die Frantreich naber liegen, und Sprache, Rarafter und Sitten mit biefem Lande gemein haben, unter bem Erzstifte Cambray. Mecheln, in ber Mitte Brabants und aller fiebengebn Provinzen gelegen, ift das Primat aller übrigen, und, nebft mehrern reichen Abtenen, Granvella's Belobnung. Die Ginfunfte ber neuen Bisthamer werben aus ben Schaten ber Ribfter und Abtenen genommen, melde fromme Bollthatiafeit feit Sabrhunderten bier aufgehanft hatte. Einige aus ben Mebten felbit erlangen bie bischofliche Barbe, bie mit dem Befitze ihrer Ridfter und Pralaturen auch die Stimme auf bem Reiches a tage benbehalten, bie an jene geheftet ift. Mit jedem Bifthume find jugleich neun Prabenden verbunden, . welche ben geschickteffen Rechtsgelehrten und Theologen verlieben werden, um bie Inquifition und ben Bifchof in ihrem geiftlichen Amte ju unterflugen.: 3wen aus biefen , die fich burch Renntniffe , Erfahrungen und unbescholtenen Bandel biefes Borzugs am murbigften gemacht, find wirkliche Inquisitoren, und haben die erfte Stimme in ben Berfammlungen. Dem Erzbischofe von Mecheln, als Metropolitan aller fiebengebn Provingen, ift die Bollmgcht gegeben, Erzbischofe und Bis

schöfe nach Billiat eine ober abzusehen, und ber ibe mische Stuhl gibt nur bie Genehmigung \*).

Bu jeber andern Beit wurde die Ration:eine folche Berbefferung bes Rirchenwefens mit bankbarm Bepfalle aufgenommen haben, ba fie binreichend durch bie Mothwendigkeit entschuldigt, der Religion beforderlich und zur Sittenverbefferung ber Mbuche ganz unentbehrlich war. Jest gaben ibr bie Berbaltniffe ber Zeit bie verhaftefte Seftalt. : Allgemein ift ber Unwille, womit fie empfangen wird. Die Konstitution, ichreit man, ift mter bie Rufe getreten, bie Rechte ber Ration find verlett, die Anquisition ift vor ben Thoren, die ihren blutigen Gerichtsbof, von jest an, bier, wie in Spas nien, erbffmen wird; mit Schaubern betrachtet bas Boll biefe neuen Diener ber Billeur und ber Berfolgung. Der Abel fieht die monarchische Gewalt in ber Staas tenverfammlung burch viergebn machtige Stimmen vetfartt, und die festeste State ber Rationalfrenheit, bas Bleichgewicht ber foniglichen und burgerlichen Macht, aufgehoben. Die alten Bischofe beklagen fich über Berminderung ihrer Guter und Ginfchrantung ihrer Dis ftrifte; die Alebre und Monche baben Macht und Gin-

<sup>\*)</sup> Burg. 49. 50. Dinoth. de Bello civil. Belg. L. I. 8. Grot. 15. Vit. Vigl. 34. Strad. 23. Reid. 6. Hopper Recueil des Troubles de Pays-bas in Vit. Vigl. T. H. 23. 28.

, kunfte zugleich verloren, und bafür ftrenge Aufseher ihrer Sitten erhalten. Abel und Bolk, Laien und Priefter, treten gegen diese gemeinschaftlichen Feinde zusammen, und indem Alles für einen kleinen Eigennut kampft, scheint eine furchtbare Stimme des Patriotismus zu schallen \*).

Unter allen Probingen widerfett fich Brabant am lauteften. Die Unverletlichkeit feiner Rirchenverfaffung ift ber wichtigen Borrechte eines, die es fich in bem mertwurbigen Frenheitsbriefe bes frablichen Einzugs porbehalten; Statuten, die der Sonverain nicht verleten fann, obne bie Nation ibres Geborfams gegen ibn zu entbinden. Umfonft behauptete Die bobe Schule ju Lowen felbst, bag in den ffurmischen Beiten ber Rirche ein Privilegium feine Rraft verliere, bas in ihren rubigen Berioden verliehen worden fen. Durch Ginfuhrung ber neuen Bisthumer marb bas gange Gebaude ibrer Frenheit erschuttert. Die Dig. laturen, welche jett ju den Bifchofen übergingen, mufften von nun an einer anbern Regel bienen, als bem Rugen ber Proving, beren Stande fie maren. Aus frepen patrivisichen Bargern wurden jest Werk. zeuge bes romischen Stuhle, und folgsame Maschinen bes Erzbischofs, ber ihnen noch überdies als erfter Pralat von Brabant besondere gu gebieten hatte \*\*).

<sup>18)</sup> Grotius. 15. sq. Vita Vigl. T. II. 28. sq.

<sup>\*\*)</sup> Abt von Affligem.

Die Krenbeit ber Stimmengebung mar babin, well fich bie Bifchofe, ale bienftbare Auflaurer ber Krone, Redem fürchterlich machten. "Ber," bieß es, "wird & Bunftigbin magen, bor folden Auffehern die Stimme im Parlamente gul'erbeben, ober bie Rechte ber Mation in ihrem Benfenn gegen die rauberifden Griffe der Regierung in Schutz gu nehmen ? ? Gie merben bie Sulfquellen ber Provingen ausspuren, unb bie Gebeimniffe unfrer Frenheit und unferb Gimentonme an die Krone berrathen. Den Beg ju affen Strenams tern iterben fie fpoprent; bald werben winihnen feine Boffinge folgen feben: Dio:Rinder ber Mustander mer-Men Funftig bas Parlament befetzen undb der Sigen aus ihrer Gonner wird ihre gedungenen Stimmen leb tenil : Belche Gewaltthatigleit, fuhten bie Donche fort die beiligen Suffungen ber Ambadfe unmutehren, den funberletlichen Millen ber Sterbenden gu verfich men gambig mas fromme. Milbtbatifict, in Diesen Ardien, für die Ungliedlichen, niederlegte: i den ibenpig-Teiler diefet Bifchofe , bienen gut luffen ; muit mit bem Raube der Armuth ihren folgen Pompigu verbertliichentligen Richt bie Arbte und Monche allein, welche basalinglad wirklich waf, burch biefe Schmalerung gu leiben, alle Fachilien, wolche bis zunden entfernteften Generationen binunter mit irgend einem Scheine bon Soffnung fich fchmeicheln fonnten, baffelbe Benefig bereinft gu genießen, empfanden biefen Berluft

Brer hoffnung, als wenn fie ihn wirdlich erlitten bat ten, und ber Schmerg einiger Pralaten murbe bie Ungelegenheit ganger Geschlechter #).

In diesem allgemeinen Tumulte haben und bie Geschichtschreiber ben leifen: Gang Bilbelms bon Dranien mabrnehmen laffen, ber biefe burcheinandes fürmenden Leidenschaften einem Biele entgegenzuftib. ren bemubt ift. Auf fein Anftiften gefchat es, baf bie Bradunder fich von ber Regentinn einen Bortfubrer und Beidager erbaten, weil fie allein miter als len übrigen wieberlanbifchen Unterthanen bas Unglid hatten finit eiter und eben ber Werfon ihren Gade walter met Geen ihrern gur vereinigen. Abre Wood tonntenant Rinemanbern, als ben Wringen wont Dras nien falten. nulber Grandella zerriß biefe Schlinge burd) frime Meldinienbelt. Berdin biefes Umt etbatty dien er fich int Staatsrathe verlauten . wirb : hoffente tid) einsehen , bag er Bilibaut mit bem Rouige wen - Spankentseilt: Mas-lange Andbleiben berpankilithen Diplome pibie eine Morung amischen boniorbinis ·fcben : undisframifchen Dile rin Rom verzbaertelli gab ben Migwelnntigten Raum piffet am eineuft Bibeide gu vereinigen. Oang ingebeim fertinten bie Slagfen von Brabant einen außerobbentlichen Boffchafter aus Dius மால் எஸ். time returned and

a**m**a Gran

Durguillial'59, 56. Will Will I da. II. da Strad 36.

ben Bierten ab, ibr Sejud in Rom felbft gu bes treiben. Der Gefandre werbe ant wichtigen Empfehl lungsichreibeil von bem Prinzen bon Dranten vers febens, und bekam anfebnites Bummen mit Ach in bem Biteriber:Rirche bie Boges jur bubnen. Bugleith ging immiber Stabt Murberpentein offennitiger Belef an ben Rouig von Spanien ab, imorin iffin bie brine gendfien Borftellangen gelhaberio viele blübenve Fank belofiabt init biefer Renerung zu verschmen. Sie ert Fennen, bieg es burin, bag wei Abficht bes Monarchen vie beffesp und mole Einschunge ber inenen Mischofe gu Aufrechtfaltung berawahren Arligion feht etfpriestich Sen : Bavon aber formelmach bie Auskander nicht übert geutgete, won benem body bee Ftot firer Statt abbinget Ber fenen Genarundiofeffen Gentatre ebenifo gefahte lich, ale die Babibafteften: Diegerfte Somwichift wurde voleiben Regentint fioch geftig gemig entbedt und vereitellegrauf bie groehde wohielt bie Stadt Antwerbeit forwells bag fig bisicaur perfoilitien leber funft bes Konigs, wie es hieß, nut ihrem Bichofe, Bendont Referitoine 196 (but 1.16 11.16

geft Stävieli) ibenen eine Bficht gugebacho wur., bie Löfung funt Biberfpruchut Ed ift ein myrtuarbigir

<sup>30.</sup> Strad. III. 79. Thuan. II. 488.

Bemeis; wie welt bangla der Das gegen bie Inquis fition, und die Eintracht ber niebetladbifden Stabte -gegangen ift, daß fierlieben auf aller Borrbeile Bersicht thun wollten, die ber Gis eines Bifchofe auf ihr inneres Gewerbe nothwendig verbreften muffe, als jenes perhante Gericht burch ibre Benfimmung beforbern, andidem Bortheile, bad Gangen zumiber handeln. Deventer & Mibremonde, and a Leuwarden fetten fich standhaft entgeneu-und: draugen (1561) auch ghicklich burch : den übrigen Stidten wurden bie Bildbofe, ale les Biberdruchs: ungeachtet; mit Gewelh, aufgebrungen. Utvecht, Sarkim, Stindmer und Mittelburg find: van ben erften; welchenibnen bie Thore affneten; ihrem Benfpiele folgten biet abnigen Stabes; aber in Michelmand Derzonenbuich wird den Wischer mit febe munig Achtung, begegnet. Ale, Gradiepila in erfterer Stadt feinen foftlichen Einzugebielt erfchien and nich Sein einziger Edler, und feinem Teinriche mangelte Alles, weil, biejenigen aushlieben, über bie er des Aduices it es bied. Kabrumensteht er

Unterdessen war auch der bestimmte Permin verfossen, auf welchen Dienspauschen Tennengenibas Land räumen: sollten, und inderwar tein Unsein; 30 ihrer Entferning. Mit Scheckeningesternnundie mahre

p. Hopper. 26. Restroit Wes Troubles des Pays chas

Urfache biefer Bergogerung, und ber Argwohn brachte fie mit der Inquifition in eine ungludliche Berbindung. Der langere Aufenthalt biefer Truppen erschwerte bem Minister alle übrigen Reuerungen in weil er bie Ration wachsam und milstraussch machte; und boch wollte gr fich nicht gern biefes machtigen Benftanbes berauben. ber ihm in einem Lande, wo ihn Alles haffte, und bep einem Auftrage, wo ihm Alles widerfprach, unentbelle lich schien. Endlich aber fabe fich bie Regentinn durch bas: allgemeine Murren gezwungeng ben bem Ronige ernftlich auf die Burudnahme biefer Atuppen zu pries Die Provingen, sebreibt fie nach Madrid, baben fich einmuthig erklart, bag man fie nimmermehr been vermogen marbe, ber Regierung Die verlangten aufterorbentlichen Steuern zu bewilligen foflange man ibnen bierm nicht Bortibielte. Die Gefahr eines Muffenbes ware ben meitem bringender, als eines Ueberfalls der frangonichen Protokanten, und wenn in ben Diebertanden eine Empbrung entstände, fo waren diese Truppen boch zu fchwach, ihr Einhalt gu thun mind im Schage nicht Gelb genng, um none ju werbens Roch inchte ber Ronig burch Borgogerung feinet:Antwort wenigkens Beit zu gewinnen, und die wiederholten Borftellungen der Regenting marben : woch : fruchtles; gebliebenifeift, wenn nicht, jum Glud ber Provingen, ein Berluft, ben er furglich von ben Turfen erlitten, ihn genothigt batte, biefe Truppen im mittellaubifchen Meere an brauHier Er willigte alf o endlich in ihre Morelfe ; fie wars ben in Seeland eingeschifft und bad Jubelgeschren (1561) uller Probinzen begleitete ihre Segel.

im's Unterbeffen perefdite Gran volla bennabe unums fichtantt in bem Staaterathe. :Mile Meinter, weltliche and etfliche : wourden burch ihne vergebeng fein Onte uchten galt gegen bie vereinigte Simme ber gangen Werfammlung .: Die Starthalbestimmfellift ftand unter feinen Gefetzen: Er batte es eingurichten gewufft, daß Weite Weftullung duringframen Sabreinusgefertigt wurde, wurch welchen Runfigeiff er fie immer in seiner Bewutt Bebelt \*\*). 'Siten gefchah es, bag man ben übrigen Migflebern eine Angelegenheit von Belang hur Berathfichingung voelegee; und wenn es ja einmal vortam , fo waren es langftofcon befchloffener Dinge, wozu man Bochfeite nur vie untiffe Formalität ihner Genehmigung Burbe ein toniglicher Briefi abgelefen, fo Bérlangte. hatte Digilius: Befehl, biejenigen Stellen binweggur Maffen, welche ibni ber Minfker unterftrichen batte. Es wisichan : namiich :bftere; bag biefe Briefwechfel nach Branien bie Bibge: bes Staats vber, bie Beforgniffe ber Gratibalterinu fichtbau machten, webominian Ritalie iberinicht gern: unterrichten wollte, in beren Treue ein Miftrauen go feten mar. Erng es fich au, bag bie Timbert of Some

<sup>10 4)</sup> Smad. 61. 62. 63.

Meteren 61.4 Burgund, 37.11 1124

Partenen bem Minifter Aberlegen wurden, und mit Nachbrud auf einem Writel beftanden , ben:er nicht mobl mebr abweisen fonnte, so ichicte er ibn an bas Ministerium an Mabrid gur Entscheibung, moburch er menigfiens Beit gewann und ficher mar, Unterftatung gu finden "). Den Grafen Barlaimont, ben Drafibenten Bigs lius und wenige andre ausgenommen, waren alle ubris ge Staaterathe entbebrliche Figuranten im Senate. und fein Betragen gegen fie richtete fich nach dem geringen Werthe, ben er auf ibre Freundschaft und Ergebens Rein Bunber, baf Menichen, beren Stola burch die ichmeichelhafteften Aufmerksamteiten fouverais ner Kurften fo außerft vergartelt mar, und benen bie ehrfurchtsvolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Gottern bes Baterlandes opferte, Diefen Trot eines Plebejers mit bem tiefften Umwillen empfanben. Biele uns ter ihnen batte Granvella perfonlich beleibigt. Dem Pringen von Drangen mar es nicht unbefannt, bag er feine Beirath mit ber Pringeffinn von Lothringen bintertrieben und eine andre Berbindung mit ber Deingeffinn bon Sachfen rudgangig gu machen gefucht Dem Grafen von hoprn batte er bie Statts halterschaft über Gelbern und Zutphen entzogen, und eine Abten, um die fich ber Graf von Egmont fur einen Bermandten bemubte, für fich behalten. Seiner

<sup>&</sup>quot;) Meteren 61.

Ueberlegenheit gewiß, bielt er es ber Dube nicht einmal werth, bem Abel bie Geringichatung ju verbergen, welche bie Richtschnur seiner gangen Verwaltung war; Bilbelm von Dranien mar ber Ginzige, ben er feiner Berftellung noch murbigte. Wenn er fich auch wirklich über alle Gefete ber Furcht und bes Unftands binmeggeruckt glaubte, fo binterging ibn bier bennoch fein anverfichtlicher Stola, und er fehlte gegen die Staatskunft nicht weniger, als er gegen bie Bescheiben: beit fundigte. Schwerlich konnte, ben bamaliger Sfellung ber Dinge, eine schlimmere Magregel von der Re: gierung beobachtet werden, ale biejenige mar, ben Abel bintangufeten. Es ftand ben ibr, feinen Reigungen su fcmeicheln, ibn binterliftig, und unwiffend fur ihren Plan zu gewinden und die Frenheit ber Nation burch ion felbft unterbrucken zu laffen. Jett erinnerte fie ibn, febr gur Ungeit, an feine Pflichten, feine Burde und feine Rraft, nothigte ibn felbft, Patriot gu feyn, und einen Ehrgeis, den fie unüberlegt\_abwies, auf die Seite ber mabren Grafe ju fchlagen. Die Glaubensverorde nungen burchzuseten, batte fie ben thatigften Benftanb ber Statthalter nothig; tein Bunder aber, daß biefe wenig Elfer bewiesen, ihr biefen Benftand zu leiften. Bielmehr ift es bochft mabricheinlich, bag fie in ber Stille daran arbeiteten, die Binderniffe des Ministers ju baufen und feine Magregeln umzukehren, um durch fein folimmes Glud bas Bertrauen bes Ronigs zu wiberlegen und seine Verwaltung bem Spotte Preis zu geben. Offenbar sind der Lauigkeit ihres Eisers die schnellen Fortschritte zuzuschreiben, welche die Reformation, trotz jener schrecklichen Solkte, während seiner Regentschaft, in den Niederlanden gemacht hat. Des Abels versichert, hätte er die Buth des Pabels verachtet, die sich kraftlos an den gefürchteten Schransten des Thrones bricht. Der Schmerz des Bürsgers verweilte lange Zeit zwischen Thränen und siils len Seufzern, die ihn die Künste und das Benspiel der Ed eln hervorlockten \*).

Indeffen wurden ben der Menge der neuen Arsbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thatigkeit fortgesett, und den Scikten gegen die Keher ein fürchterlicher Gehorsam geleistet. Aber dieses abscheuliche Heilmittel hatte den Zeitpunkt überslebt, wo es anzuwenden senn mochte; für eine so robe Behandlung war die Nation schon zu edel. Die neue Religion konnte jett nicht mehr anders, als durch den Tod aller ihrer Bekenner, vertilgt werden. Alle diese Hinsichtungen waren jett eben so viele verführerische Ausstellungen ihrer Bortrefflichkeit, so viele Schaupläte ihres Triumphs und ihrer strahlenden Tugend. Die Heldengröße, mit der sie starben, nahm für den Glauben ein, für welchen sie starben. Aus Einem

<sup>\*)</sup> Grot. 8 -14, Strad. 'Sz.

Ermordeten lebten gebn neue Betenner wieder auf. Nicht in Stadten ober Dorfern allein, auch auf Beerfragen, auf Schiffen und in Bagen murbe über bas Unseben bes Danftes, über bie Beiligen, über bas Regfeuer, über ben Ublaß geftritten, murben Dredig. ten gehalten und Menfchen befehrt. Bom Lande und aus Stadten fturgte ber Pobel gusammen, die Gefangenen bes beiligen Gerichts aus ben Banben ber Shirren zu reiffen, und die Obrigfeit, Die ihr Unsehn mit Sewalt zu behaupten magte, wurde mit Steinen empfangen. Er begleitete icharenweis bie proteftantischen Prediger, benen bie Inquifition nachstellte, trug fie auf ben Schultern gur Rirche und aus bet Rirche, und verftedte fie mit Lebensgefahr vor ihren Berfolgern. Die erfte Proving, welche von bem Schwindel bes Aufruhre ergriffen murbe, mar, wie man gefürchtet hatte, bas mallonische Flandern. Gin frangd. ficher Ralvinift, Namens Launoi, ftanb in Tournay als Bunderthater auf, mo er einige Beiber bezahlte, daß sie Krantheiten borgeben, und sich von ihm beilen laffen follten. Er predigte in den Balbern ben ber Stadt, jog den Pobel icherenweis mit fich babin, und warf den Bunder ber Emphrung in bie Gemather. Das Namliche geschah in Lille und Balenciennes, in welcher lettern Stadt fich die Dbrigfeit der Apoftel bemachtigte. Indeffen man aber mit ihrer hinrichtung gauberte, wuche ihre Parten zu einer fo furchtbarn Ungabl, baß

fie ftart genug mar, bie Gefangniffe ju erbrechen, und ber Juftig ihre Opfer mit Bewalt zu entreifen. End. lich brachte die Regierung Truppen in die Stadt, welche Die Rube wiederherstellten. Aber biefer unbebeutende Borfall hatte auf einen Augenblick die Sulle von dem Gebeimniffe binweggezogen, in melchem ber Unbang ber Protestanten bisher verschlepert lag, und ben Minifter ibre ungeheure Anzahl errathen laffen. In Tournan als lein batte man ihrer funftaufend ben einer folden Prebigt ericheinen feben, und nicht viel weniger in Balen-Bas konnte man nicht von den nordischen Provingen erwarten, mo die Frenheit größer und die Regierung entlegener mar, und mo bie Nachbarfchaft -Dentschlands und Danemarts bie Quellen ber Unftel-Jung vermehrten? Gine fo furchtbare Menge hatte ein einziger Bint aus ber Berborgenheit gezogen — Die viel größer mar vielleicht die Babl berer, welche fich im Bergen zu ber neuen Sette befannten, und nur einem gunftigern Beitpunfte entgegensaben, es laut ju thun.")?

Diese Entdedung beunruhigte die Regentinn aufs Meußerste. Der schlechte Gehorsam gegen die Stitte, bas Bedurfniß bes erschöpften Schatzes, welches fie nothigte, neue Steuern auszuschreiben, und die versbachtigen Bewegungen der Augenotten an der franzofis

<sup>\*)</sup> Burgund. 53. 54. 55. Strad. L. HI. 75. 76. 77. Dinoth. de Bello civil. Belgio. L. L. 35.

Schillers fammel. Berte. V.

fchen Grenze, vermehrten noch ihre Befummerniffe. Bu aleicher Beft erhalt fie Befehle von Mabrid, zweytaufend nieberlandische Reiter zu bem Beere ber Ronis ainn Mutter in Frankreich ftogen zu laffen, die in bem Bebrangniffe bes Religiontriegs ihre Buflucht ju Phis Tipp bem 3wepten genommen batte. Jede Miges legenheit bes Glaubens, welches Land fie auch betraf, mar Philipp's eigene Angelegenheit. " Er:fublte fie fo nabe, wie irgend ein Schicffal feines haufes, und ftand in biefem Salle fets bereit, fein Eigenthum frem. bem Bedurfniffe aufzuopfern. Benn es Gigennut mar. was ibn bier leitete, fo mar er wenigstens toniglich und groß, und die fubne Saltung biefer Maxime gewinnt mieber an unfrer Bewunderung, mas ihre Berberblich. feit an unfrer Billigung verloren.

Die Statthalterinn eröffnet dem Staatsrathe den koniglichen Willen, wo sie von Seiten des Abels ben beftigsten Widerstand findet. Die Zeit, erklaren Graf Egmont und Prinz von Dranien, ware jest sehr übel gewählt, die Riederlande von Truppen zu entblosen, wo vielmehr Alles dazu riethe, neue zu werben. Die nahen Bewegungen Frankreichs drohen jeden Ausgenblick einen Ueberfall, und die innere Gahrung der Provinzen fordre jest mehr, als jemals, die Regierung zur Bachsamkeit auf. Bis jest, sagten sie, haben die beutschen Protestanten dem Kampse ihrer Glaubensbrüder müßig zugeschen; aber werden sie es auch noch dann,

wenn mir bie Macht ihrer Reinde durch unfernt Benftand Berben wir nicht gegen uns ihre Rache verstärten? weden und ihre Baffen in ben Norben ber Niederlande rufen ? Bennahe ber gange Staaterath trat biefer Meis nung ben; die Borftellungen waren nachdrudlich und Die Statthalterinn felbit, wie nicht zu wiberlegen. ber Minifter, muffen ihre Babrheit fublen, und ihr eigner Bortheil icheint, ihnen die Bollziehung bes foniglis chen Befehls zu verbieten. Sollten fie burch Entfernung bes größten Theils ber Armee ber Inquifition ibre einzige Stute nehmen, und fich felbft, ohne Benftand, in einem aufrührerischen Lande, ber Billfur eines tro-Bigen Abels mehrlos überliefern? Indem bie Regentinn zwischen bem toniglichen Willen, bem bringenden Unliegen ihrer Rathe und ihrer eignen Furcht getheilt, nichts Entscheidendes ju beschließen magt, fteht Bilbelm von Dranien auf, und bringt in Borichlag, Dem foniglichen die Generalstaaten zu versammeln. Ansehen konnte kein todtlicherer Streich widerfahren, als · biefe Bugiehung ber Nation, eine in bem jetigen Doment fo verführerische Erinnerung an ihre Gewalt und ibre Rechte. Dem Minister entging bie Gefahr nicht, bie fich über ihm zusammenzog; ein Wink von ihm erinnert die Bergoginn, Die Berathichlagung abzubrechen, und die Sigung aufzuheben. "Die Regierung," fcreibt er nach Mabrid, "tann nicht nachtheiliger gegen fich felbft bandeln, als wenn fie zugibt, daß bie

Stande fich versammeln. Ein solcher Schritt ift zu als Ien Zeiten mifflich, weil er bie Ration in Berfuchnif fuhrt, bie Rechte ber Rrone zu prufen und einzufchrans fen; aber jest ift er brenmal verwerflich, jest, ba ber Seift bes Aufruhre icon weit umber fich verbreitet bat, jest, wo die Mebte, über ben Berluft ihrer Ginfunfte anfgebracht, nichts unterlaffen werben, bas Unfebn ber Bischbfe zu verringern; wo ber gange Abel und alle Bevollmachtigten ber Stadte burch bie Runfte bes Bringen von Dranien geleitet werben, und bie Diffvergnugten auf ben Benftand ber Ration ficher zu rechnen Faben." Diese Borftellung, ber es wenigstens nicht an Bundigfeit gebrach, fonnte die erwartete Birfung auf bes Ronigs Gemuth nicht verfehlen. tenversammlung wird einmal fur immer verworfen, die Strafbefehle wider bie Reter mit aller Scharfe erneuert, und die Statthalterinn ju ichleuniger Absendung ber berlangten Sulftruppen angehalten.

Aber bazu war ber Staatsrath nicht zu bewegen. Alles, was sie erhielt, war, statt ber Subsidien, Geld an die Koniginn Mutter zu schicken, welches ihr in dem jetzigen Zeitpunkte noch willkommner war. Um aber boch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilbe republikanischer Frenheit zu tauschen, beruft sie die Stattshalter der Provinzen und die Ritter des goldnen Bließes zu einer außerordentlichen Versammlung nach Brüssel, um über die gegenwärtigen Gefahren und Bedürsnisse

Nachdem ihnen ber des Staats zu berathichlagen. Prafibent, Biglius, ben Gegenstand ihrer Sigung erdfinet hat, werden ihnen bren Tage Beit gur Ueberlegung gegeben. Babrend biefer Beit versammelt fie ber Pring bon Dranien in feinem Pallafte, wo er ihnen bie Nothwendigkeit vorstellt, fich noch vor ber Sigung . ju vereinigen, und gemeinschaftlich bie Magregeln gu bestimmen, wornach, ben gegenwartiger Gefahr bes Staats, gehandelt werben muffe. Diele ftimmen biefem Borfchlage ben, nur Barlaimont, mit einigen wenigen Unhangern bes Rardinals Granvella, batte ben Muth, in biefer Gefellichaft jum Bortheile ber Krone. und des Ministers ju reben. "Ihnen," erflarte er, "gebuhre es nicht, fich in bie Sorgen ber Regierung gu mengen, und biefe Borbervereinigung ber Stimmen fem eine gesetwidrige, ftrafbare Unmagung, beren Er fich; nicht ichulbig machen wolle; " eine Erflarung, welche die gange Busammenkunft fruchtlos endigte \*). Statthalterinn, burch ben Grafen Barlaim ont von biesem Borfalle unterrichtet, muffte die Ritter, mabrend ihres Aufenthalts in der Stadt, fo geschickt zu beschafe tigen, bag fie ju fernern Berftanbniffen teine Beit fine Indeffen murde mit ihrer Benftimmung ben konnten. boch in diefer Sigung beschloffen, bag Floreng von Montmorency, herr von Montigny, ein Reise

۱

<sup>\*)</sup> Burgund. 63. 65. Vita Vigl. T. II. 125. 26. Strada 82.

nach Spanien thun follte, um ben König von dem jetisgen Zustande der Sachen zu unterrichten. Abet die Resgentinn schickte ihm einen andern geheimen Boten nach Madrid voran, der den König vorläusig mit Allem bestannt machte, was ben jener Zusammentunft zwischen dem Prinzen von Dranien und den Rittern ausgesmacht worden war. Dem flämischen Bothschafter schmeichelte min in Madrid mit leeren Betheuerungen königlicher Huld und väterlicher Gesinnungen für die Riederlande; der Regentinn ward anbesohlen, die gesheimen Berbindungen des Abels nach allen Kräften zu hintertreiben und, wo möglich, Uneinigkeit unter seinen vornehmsten Gliedern zu siesen.

Eifersucht, Privatvortheil und Berschiedenheit der Religion hatte viele von den Großen lange Zeit getreint; das gemeinschaftliche Schickfal ihrer Jurucksetung, und der Haß gegen den Minister hatte sie wieder verbunden. So lange sich der Graf von Egmont und der Prinz von Oranien um die Oberstätthalterschaft bewarben, konnte es nicht sehlen, daß sie auf den verschiedenen Wegen, welche jeder dazu erwählte, nicht zuweilen gegen einander stießen. Bende hatten einander auf der Bahn des Ruhms und am Throne begegnet; bende trasen sich wieder in der Republik, wo sie um den nämlichen Preis, die Gunst ihrer Mitburger, buhlten.

<sup>.\*)</sup> Strada L. III. 83.

So entgegengofette, Raraftere mufften fich balb von einander entfremben, aber die machtige Sympathie ber Noth naberte fie einander eben fo bald wieder. Seber war dem Andern jest uventbehrlich, und bas Bedurfuif Enupfte zwischen biefen benden Mannern ein Band, bas ibrem Bergen nie gelungen fenn murbe \*). Aber auf. eben diese Ungleichheit ihrer Gemuther grundete die Regentinn ihren Plan; und gludte, es, ihr, fie ju trennen, fo batte fie zugleich ben ganzen niederlandischen Abel in Durch Gefchenfe und, fleine amen Partenen getheilt. Aufmertsamkeiten, womit fie biefe benden ausschließend beehrte, suchte fie ben Reib und das Miftrauen ber Uebrigen gegen fie ju reizen; und indem fie dem Grafen. pon Egmont vor bem Pringen von Dranien eis nen Borgug ju geben ichien, hoffte fie, bem Lettern feine Treue verbachtig zu machen. Es traf fich , baf fie um chen biefe Zeit einen außerordentlichen Gefandten nach Frankfurt, jur romifchen Ronigswahl fchiden muffte; fie ermablte bagu ben Bergog von Arfchot, den erflarteften Gegner bes Pringen, um in ihm gleichsam: ein Benfpiel zu geben, wie glanzend man ben Saf gegen den Letztern belohne.

... Die Otanische Kaktion, anfatt eine Berminderung zu leiden, hatte an dem Grafen von hoorn einen wichtigen Zuwachs erhalten, der, als Admiral der nies

<sup>\*)</sup> Burgund. 45. Strad. 83. 84.

berlandischen Marine, den Ronig nach Biscapa geleitet hatte, und jest in ben Staatsrath wieder eingetreten war. Hoorns untruhiger republikanischer Geist kam ben verwegnen Gillwürfen Draniens und Egmonts entgegen, und balb blivete sich unter biesen dren Freunsben ein gefährliches Limmbirat, bas die koniglithe Macht in ben Rieberlanden erschüttert, aber sich nicht für alle dren gleich geendigt hat.

(1562.) Unterbeffen mar auch Montigny von feiner Befandtichaft jufüdgetommen, und hinterbrachte bem Staaterathe bit gunftigen Befinnungen bes Dos narchen. Aber der Dring bon Dranien batte burch efane acheime Ranale Nathrichten aus Mabrib, welche bielem Berichte dang wiberiprachen und weit'niehr Glaus ben verbienten. Durch fre erfuhr er alle bie fchlimmen Dienste, welche Granvella ibm und feinen Freun-Den ben bem Ronige teiftete, und bie verhafften Benennungen; womit man bort bas Betragen bes nieberlans bifchen Abels belegte. Es war feine Sulfe vorhanden, follange ber Minifter nicht vom Ruber ber Regierung vertrieben mar, und biefes Unternehmen, fo verwegen und abenteuerlich es ichien, beschäftigte ihn jest gang. Es murbe amifchen ibm und ben benben Grafen von Soorn und Eg mont befchloffen , im Namen bes gans. gen Abels einen gemeinschaftlichen Brief an ben Ronig aufzuseten, ben Minifter formlich barin ju verklagenund mit Nachbruck auf feine Entfernung ju bringen.

Der Beitra Biom Will do erp vene vinste Boridlag winf? Mafen von Egmolit mitgetheilt wirds verwirft ungt mit ber fielgen Epfladung, baffnet bon Eg mont: und D'r'a nien' teine Befebe ungunebinen gefannen fen gibage er fich über Grun wella nicht: puiteschweren habe, unde es übrigens febr vermeffen finde, dem Ronige worgue foreiben, wie er fich feiner Minifter bebienen folle. Sine abuliche Antomit erhalt. Dran itn won bem Graid fenionn Aniemmb'ergur Entweber hatte ber Came! bemMiftrauens, ben bie Regentinumnten ben Abel ande geffrentibatte, ichm!Mburgel.gefchlagen.joberibbermogi bie Furcht voratte Macht bes Minifers ben Abscheif) wor feiner : Beinaltung ; gening: "ben igaitje Abel imicht zachfaft und uneutschlaffen obrehiefein Aintrage zurück. Diefe fehlgeschlagena Emoartung schligt ihren Muthi nicht nieber, ber, Brief mirb beundchigeichteben, unbe olle bren unterzeichnen ihn \*). (256%)and .

Branvella erscheint darin als der erfte Urheben, aller Zerrüttungen in den Niederlanden. So lange die: hochste Gewalt in so strafbarn Danden sep, ware es ihm nett unmöglich, erklären sie, der Nation, und dem Komige mit Nachdruck zu dienen; Alles hingegen wurde in die vorige Ruhe zurückreten, alle Widersetzlichkeit aufeihdren, und das Volk die Regierung wieder lieb gewinznen, so bald es Grandsiestät gesiele, diesen Mann vom

<sup>\*) -</sup> Straite - 850: 66. Gr. done - Cong. el . C. de

Amberidad Stants zwentsernen. Impinsem Falle, sogeten Cobingu, warde us ihngu weder au Dinfuß, nachau:Cifer sehlen, das Unscha den Admiss aund die Reis, migkeit des Glaubens ibreihnen nicht minder beilig sep,als dem Kardingl Granvella, in diesen Läubern zuerhalten K.

- ... Go geheim biefer Brief auch abging, fo erhielt boch : die Bergoginn-noch zeitig genug bavon Machricht, unt bie Wirtung, bie er, gegen alles Bermuthen, auf bas Ronigs Gemath etwa machen barfte, burch einenichne bern zu entfraften, ben fie ihm imaller Gilevorauftbicibe. Einige Monate veuftrichen , ebe aus Mabrid eine Ant= Sie war gelind, aber unbeffimmt. "Der Ronlau'" entbielt fie jamate milet gewohnt, feine Mis mfter auf die Unflage ihrer Zeinde ungebort zu verbams men. Blog bie natürliche Billigfeit verlange, bag bie: Anklager bes Rarbinale von allgemeinen Beschulbigungen gu einzelnen Beweisen berabfliegent, und weith fie nicht Luft hatten, biefes ichriftlich ju thun, fo moge Cis mer aus ihrer Mitte nach Spanien kommen, wo ihm mit aller gebahrenben Achtung follte begegnet werden \*\*). Außer biefem Briefe, ber an alle brem zugleich gerichm: tet war, empfing ber Graf von Egmont noch ein

b) Burg. L. I. 67. Hopper 30. Strad. 87. Thuan. Pars II. 489.

<sup>\*\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 32. 33. Grot. 16. Burgund. 68.

eignes Sandidreiben von beim'Ronige, worin ber Bunfc geaußert war, von ibm befondere ju erfuhren, was in ienem gemeinschaftlichen Briefe nur obenhin berührt more ben fen. Much ber Regentinn wird auf bas Bantulchfie vorgeschrieben, mas fie allen Dreven zugleich und bemi Grafen von Eginont insbefondere ju antworten babe. Der Romig tannte feine Menfchen. Er muffte, wie leicht auf ben Grafen bon Eig'm ont zu wirken feb, wenn man es mit ibm allein gu'thun hatte; batum fuchte er ihn nach Madrib zu loden je wo er ber leitenben Auf ficht eines bobern Berftanbes entzogen mar. Bubem er ibn burch biefes schmeichelhafte Merkmal feines Bertrauens vor feinen benben Freunden auszeichnete, machte er bie Berhaltniffe ungleich, worin alle Dren gu beiff Throne fianden; wie konnten fie fich aber noch mit gleis chem Gifer ju bem namlichen 3wede vereinigen, wenn ihre Aufforderungen bazu nicht mehr die namlichen:blies ben? Diesmal groat vereitelte Draniens Bachfams teit biefen Plan; aber bie Folge biefer Gefchichte wird. zeigen, daß ber Same, ber bier ausgeftreut marbe, nicht gang vertoren gegangen mar \*).

(1563.) Den dren Berbundenen that bie Antwort bes Ronigs fein Genuge; fie hatten den Muth, noch einen zwenten Bersuch zu magen. "Es habe fie nicht wenig befremdet," schrieben fie, "daß So. Majestät

<sup>\*)</sup> Strada 88.

ihre. Berftellungen fo weniger Aufmerklanfeit warbig geachtet. " Nicht als Anklager bes Ministers, fondern als Mathe Gr. Majeffat, beren Pflicht es mare, ihren Deren wondem Buffande fainer Stuaten gu benachrichs tigen , baben fie jenes Schreiben an ibn ergeben laffen. Sie perlangen bas Unglud bes Ministers nicht, viels mehr folite go fie freuen miln an jedem an be en Orte ber Beft nale bier in ben Dieberlanben, gufrieben und gludlich gu-wiffen. Dapon aber fenen fie auf bas Bolltommenfig aberzeugt, bag fich bie allgemeine Anbe-mit ber Genenwart biefes Mannes burchaus nicht vertrage. Der jetige gefahrvolle Zustand ihres Paterlandes erlaubenfeinem unter ihnen, es zu verlaffen und um Granvella's willen eine weite Reife nach Spanien ju thun. Wenn es alfo Sie Majeftat picht gefiele, ibger fchriftlich en Bitte ju willfahren, fo hofften fie in Butunft damit verschont zu fenn , bem Senate benzumobnen, wo fie fich nur bem Berbruffe aussesten Den Dis nifter ju treffen, und mo fip weber bem Ronigemoch bem Staata envas nutten, fich felbft aber nur verachtlich Schließlich baten fie, Se. Majestat mochte erschienen. ihnen die ungeschmudte Einfalt gu-gute halten, weil Leute ib rer Urt mehr Berth barein fetten, gut gu handeln:, als ichon zu reden "). Daffelbe enthielt anch ein befonderer Brief bee Grafen von Egmont, worin

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 34. 35.

er får das königliche Handschreiben bankte. Auf dieses zwente Schreiben erfolgte die Antwort, "man werbe ihre Borstellungen in Ueberlegung nehmen; indeffen ersfuche man sie, ben Staatsrath, wie bisher, zu bessuchen."

Es war augenicheinlich ; baf ber Monarch weit bas von entfernt war, ihr Gefuth Statt finden an laffen: barum blieben fie von nun an aus beni Staaterathe mea. und verließen fogar Bruffel. Den Minifter gefetymagig ju entfernen, mar ihnen nicht gelungen; fie versuchten es auf eine neue Urt, movon mehr zu erwarten mar. Ben feber Befegenheit bewirfen fie und ihr Unbang ibin bffentlich bie Berachtung, von welcher fie fich burchbrungen fühlten, und muffren Allem, mas er unternahm, ben Unftrich bes' Lacherlichen zu geben. Dard biefe niedrige Behandlung bofften fie ben Sochmuth Diefes Prieftere ju martern, und von feiner gefrantten Eigens liebe vielleicht zu erhalten, mas ihnen auf andern Begen feblgeichlagen mar. Diefe Abficht erreichten fie amar nicht, aber bas Mittel, worauf fie gefallen maren, führte endlich boch ben Dinifter jum Sturge.

Die Stimme bes Bolts hatte fich lauter gegen biefen erhoben, fo bald es gewahr worden war, daß er
die gute Meinung des Abels verscherzt hatte, und baß
Manner, benen es blindlings nachzubeten pflegfe, ihm
in der Berabicheuung diefes Minister vorangingen.
Das herabibirdigende Betragen des Abels gegen ihn,

weihte ihn jett gleichsam ber allgemeinen Berachtung und bevollmächtigte bie Werlaumdung, bie auch bas "Beilige nicht ichont, Sand an feine Chre gu legen. Die neue Rirchenverfaffung, bie große Rlage ber Nation, hatte fein Glad gegrundet - bies war ein Berbrechen, bas nicht verziehen werben konnte. Jebes neue Schau. fpiel ber hinrichtung, womit die Geschäftigfeit ber Inquifitoren nur allzufrengebig mar, erhielt ben Abichen gegen ihn in ichredlicher Uebung, und endlich ichrieben herkommen und Gewohnheit zu jedem Drangfale feinen Namen. Frembling in einem Lande, bem er gewaltfam aufgebrungen worden, unter Millionen Feinden allein, aller feiner Bertzeuge ungewiß, von ber entlege nen Majeftat nur mit ichwachem Urme gehalten, mit ber Nation, die er gewinnen follte, burch lauter treulofe . Blieder verbunden, lauter Menfchen, beren bochfter Geminn es war , feine handlungen zu verfalfchen , eie nem Beibe endlich an die Seite gefett, das die Laft des allgemeinen Fluchs nicht mit ihm theilen konnte fo ftand er, bloogestellt bem Muthwillen, bem Undante, ber Parteifucht, bem Reibe, und affen Leidenschaften eines jugellofen ,aufgelosten Bolfs. Es ift mertwarbig, daß ber haß, den er auf fich jug, bie Berfchulbungen weit überichreitet, bie man ibm gur Laft legen fonnte, daß es feinen Antlagern fcwer, je unmoglich fiel, burch einzelne Bemeisgrunde ben Berbammungfpruch zu rechtfertigen n ben fie imigligezweinen über ibn

fällten. Vor und nach ihm rif der Janatismus feine Schlachtopfer jum Altare, vor und nach ihm floß Burgerblut, wurden Menschenrechte verspottet und Elende gemacht. Unter Karl bem Fänften hatte die Tysrannen durch ihre Reubeit empfindlicher schmerzen sols len — unter dem Herzoge von Alba wurde fie zweis nem weit unnatürlichern Grade getrieben, daß Grans vella's Berwaltung, gegen die seines Nachfolgers, noch barmherzig war, und doch sinden wir nirgends, daß sein Zeitalter ven Grad persulicher Erbitterung und Berachtung gegen den Lettern hatte blicken laffen, die es sich gegen seinen Vergänger erlaubte.

Die Riedrigkeit seiner Geburt im Glanze hoher Warden zu verhallen, und ihn durch einen erhabnern Stand dielleicht dem Muthwillen seiner Feinde zu entstücken, hatte ihn die Regentinn, durch ihre Berwensdungen in Rom, mit dem Purpur zu bekleiden gewust; aber eben diese Würde, die ihn mit dem romischen hofe naher verknüpfte, machte ihn desto mehr zum Fremdsling in den Prodinzen. Der Purpur war ein neues Berbrechen in Brüssel, und eine anstäßige verhasste Tracht, welche gleichsam die Beweggründe disentlich ausstellte, aus denen er inskunftige handeln wurde. Nicht sein ehrwürdiger Rang, der allein oft den schändslichsten Bosewicht heiligt, nicht sein erhabner Posten, nicht seine Uchtung gebietenden Talente, selbst nicht eins mal seine schreckliche Allmacht, die täglich in so blutigen

berlandischen Marine, den Ronig nach Biscana geleitet hatte, und jegr in ben Staatsrath wieder eingetreten war. Hoorns uffruhiger republikanischer Geist kam ben verwegnen Eilivärren Draniens und Egmonts entgegen, und bath bilbete sich unter biesen dren Freunden ein gefährliches Linntbirat, bas die konigliche Macht in ben Rieberlanden erschüttert, aber sich nicht für alle dien gleich geendigt hat.

(1562.) Unlerdeffen mar auch Montigny von feiner Befandtichaft gurlidigetommen; find hinterbrachte bem Staatsrathe bie gunftigen Gefinnungen bes Dios narchen. Aber bet Dring bon Dranien hatte burch eigne acheime Ranale Nachrichten aus Mabrid, welche biefem Berichte gang wiber prachen und welt mehr Glaus ben verbienten. Durch ffe erfuhr er alle bie fchlimmen Dienfte, welche Granvella ibm und feinen Freun-Den ben'bem Ronige teiftete, und bie verhafften Benenmungen; womit man bort bas Betragen bes nieberlans bifchen Abels belegte. Es war feine Balfe vorhanden, fo lange ber Minifter nicht vom Ruber ber Regierung! vertrieben war, und biefes Unternehmen, fo verwegen und abenteuerlich es ichien, beichaftigte ihn jest gang. Es murbe amischen ihm und ben benben Grafen von Doorn und Eg mont befchloffen , im Namen bes ganigen Abels einen gemeinschaftlichen Brief an ben Ronig aufzuseten, ben Minifter formlich barin ju verklagenund mit Nachbrud auf feine Entfernung gu bringen.

Der Beigog biom Mil do ergi vene vielet Berichlag: voni? Spafen von Egmote mitgetheit wirds verwirftihnst mit ber fiolgen Williamg, bafinet ben Eg mont und D'ra nien telle Befete unginehmen gefonnen feb ; toffe er fich über Grunne la la nicht: publischweren habe, unde es übrigens febr vermeffen finde, bem Ronige woraus foreiben, wie er fich feiner Minifter bebienen folle. Gine abuliche Antomet erhalt. Dran ien won bem Graid fentonn Aniemmb Bugue Entweber hatte ber Same bestMiftrauens, ben die Regentinn unten ten Abel aus? geffreiti hatte, icomilliburgel.gefchlagen giober: übermoge bie Kurcht voralle Macht, bes Minifters ben Abicheif) worfeiner : Bernaltung gewindlanden gatige Abel micht geidenft und uneutichleffen worthiefein Antrage gurud. Diefe feblgefchlagena Emoartung schligt ihren Muth: nicht nieber, ber Brief wird beundch geschrieben, und alls bren unterzeichnen ihn \*). (15633). il.

Branvelka erscheint barin als ber erste Urheben, aller Zerrättungen in den Niederlanden. So lange die: hochste Gewalt in so strafbarn handen sen, ware es ihmen unmöglich, erklären sie, der Nation und dem Koniga mit Nachdundigu dienen; Alles hingegen wurde in die worige Ruhe zurückreten, alle Biderseplichkeit aufeihdren, und das Bolk die Regierung wieder lieb gewingnen, so bald es Granpsiestät gesiele, diesen Mann vom

<sup>\*) -</sup> Strail: - 850: 66. 71 - 3550 - 71 - 27 - 47 - 47 - 47

Muberides Stants zwentsernen. Impielem Falle, feter tenckeichingur warde us. ihngu weder au Binfluß, nach; aus Eiser fehlen, das Ansehn des Admiss aund die Reinnigkeit des Glaubund idrum vella, in diesen Läubern zuals dem Kardingli Grund ella, in diesen Läubern zuerheiten Ko.

Die Co gebeim biefer Brief auch abging, fo erhielt boch; die Bergoginn-noch zeitig genug bavon Machricht, unt bie Birtung, bie er, gegen alles Bermuthen, auf bas Ronigs Gemath etwa machen barfte, burch einen cone bern zu entfraften, ben fie ihm in aller Gile voraufthiche. Einige Monate verftrichen , ehe aus Mabrid eine Antmortifam! Sie war gelind, aber unbeftimmte "Der Ronlu:" entbielt fie ; jimate milbt gewohnt, feine: Die: mfter auf die Untlage ihrer Feinde ungebort zu verdame men. Blog bie natürliche Billigfeit verlange, bag bie: Anklager bes Karbingle von allgemeinen Beschulbigungen zu einzelnen Beweisen berabfliegen!, und weith fie nicht Luft hatten, biefes fchriftlich ju thun, fo moge Gis mer aus ihrer Mitte nach Spanien kommen, wo ihm mit aller gebahrenden Achtung follte begegnet werben ##).: Außer diefem Briefe, ber an alle brem zugleich gerichen: tet war, empfing ber Graf von Egmont noch ein

<sup>\*)</sup> Burg. L. I. 67. Hopper 30. Strad. 87. Thuan. Pars II. 489.

<sup>\*\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 32. 33. Grot. 16. Burgund. 68.

eignes Sandidreiben von bein Ronige, worin ber Bunfc aeauffert war, von ibm befondere ju erfuhren, was in ienem gemeinschaftlichen Briefe nur obenbin berabet more Much bei Regentinn wird auf bas Pantilichfte vorgefchrieben, mas fie allen Dreven zugleich und bem Grafen von Egmont insbefondere gu'antmotten habe. Der Romig tannte feine Menfchen. ' Er muffte, mie leicht auf ben Grafen bon Eig'm on t zu witten feb, wenn man es mit ibm allein gu'thun batte; battim fuchte er ihn nach Mabrid ju loden f wo er ber leitenben Auf ficht eines bobern Berftanbes entzogen war. Inbem er ibn burch biefes fcmeichelhafte Merkmal feines Bertrauens vor feinen benben Freunden auszefchnete, machte er bie Berbaltniffe ungleich, worin alle Dreb gu bem Throne flanden; wie konnten fie fich aber noch mit gleis dem Gifer ju bem namlichen 3wede vereinigen, wenn ihre Aufforderungen bazu nicht mehr die namlichen blies ben? Diesmal groat vereitelte Draniens Bachfams teit biefen-Plan; aber bie Folge biefer Gefchichte wird zeigen, bag ber Same, ber bier ausgeftreut marbe, nicht gang berloren gegangen war \*).

(1563.) Den dren Berbundenen that bie Antwork bes Konigs fein Genüge; fie hatten den Muth, noch einen zwenten Bersuch zu magen. "Es habe-fie nicht wenig befremdet," schrieben fie, "daß So. Majestät

<sup>\*)</sup> Strada 88.

ihre. Porfellungen fo weniger Aufmerkfanfeit marbig geachtet. " Nicht ale Unflager bee Miniftere, fondern als Mathe Gr. Majeffat, beren Pflicht es mare, ihren Deren wondem Buffande, feiner Stuaten gu benachrichs tigen , baben fie jenes Schreiben an ibn ergeben laffen. Sie perjangen das Unglud ides Ministers nicht, viels mehr follte es fie freuen gibn an jedem en bern Orte ber Belt nale bier in ben Diegerlanden, gufrieden und gludlichitu-wiffen. Davon aber feven, fie auf bas Bolltommenfie aberzeugt, bag fich die allgemeine Aube mit ber Genenwart biefes Mannes burchaus nicht pertrage. Der jetige gefahrvolle Buftand ihres Paterlandes erlaube feinem unter ihnen, es zu verlaffen und um Granvella's willen eine weite Reife nach Spanien 3n thun. Wenn es also Siz Majestat picht gefiele, ibren foriftlich en Bitte Ju willfahren, fo hofften fie in Bufunft damit verschont zu fenn , bem Senate benzumobnen, wo fie fich nur bem Berbruffe aussensen Den Dis nifter ju treffen, und mo,fip weder bem Ronigemoch bem Stuete envas nutten, fich felbft aber nur verächtlich erschienen. Schließlich baten fie, Se. Majestat mochte ihnen die ungeschmudte Einfalt gu-gute halten, weil Leute ib rer Art mehr Werth barein fetten, gut gu handeln:, als ichon zu reben "). Daffelbe enthielt auch ein befonderer Brief bes Grafen von Egmont, worin

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 34. 35.

er får das königliche Handschreiben dankte. Auf dieses zwente Schreiben erfolgte die Antwort, "man werbe ihre Borstellungen in Ueberlegung nehmen; indeffen ersfuche man sie, ben Staatsrath, wie bisher, zu bes suchen."

Es war augenicheinlich ; baf ber Monarch weit bas pon entfernt war, ihr Gefuth Statt finden an laffen; barum blieben fie von nun an aus bem Staatbrathe meg, und verliegen fogar Bruffel. Den Minifter gefetymagig ju entfernen, mar ihnen nicht gelungen; fie versuchten es auf eine neue Urt, wobon mehr zu erwarten war. Ben jeber Gelegenheit bewirfen fie und ihr Unbang ibin bffentlich bie Berachtung, von welcher fie fich burchbrungen fühlten, und mufften Allem, mas er unternahm, ben Unftrich bes' Lacherlichen zu geben. Darch biefe niedrige Behandlung hofften fie ben Sochmuth biefes Priefters zu martern, und von feiner gefranften Eigen. liebe vielleicht zu erhalten, mas ihnen auf andern Begen fehlgeschlagen war. Diefe Abficht erreichten fie amar nicht, aber bas Mittel, worauf fie gefallen maren, führte endlich boch ben Dinifter jum Sturge.

Die Stimme bes Bolls hatte fich lauter gegen bies fen erhoben, fo balb es gewahr worden war, baß er die gute Meinung bes Abels verscherzt hatte, und baß Manner, benen es blindlings nachzubeten pflegfe, ihm in ber Berabicheuung biefes Minister vorangingen. Das herabichroigende Betragen des Abels gegen ihn.

weihte ibn jest gleichsam ber allgemeinen Berachtuna und bevollmächtigte bie Berlaumbung, bie auch bas Beilige nicht fcont, hand an feine Chre gu legen. Die neue Rirchenverfaffung, Die große Rlage ber Nation, batte fein Glad gegrundet - bies mar ein Berbrechen, bas nicht verziehen werden fonnte. Jebes neue Schaufpiel ber hinrichtung mamit die Geschäftigkeit ber Inquisitoren nur allzufrepgebig mar, erhielt ben Abscheu gegen ibu in ichredlicher Uebung, und endlich ichrieben hertommen und Gewohnheit zu jedem Drangfale feinen Namen. Frembling in einem Lande, bem er gewaltfam aufgebrungen worden, unter Millionen Teinden allein, aller feiner Berkzeuge ungewiß, von ber entlegenen Majeftat nur mit fcwachem Urme gehalten, mit ber Ration, bie er gewinnen follte, burch lauter treulofe Blieber verbunden, lauter Menschen, beren bochfter Geminu es war, feine Sandlungen zu verfalfchen, einem Beibe endlich an die Seite gefett, bas bie Laft bes allgemeinen Fluchs nicht mit ihm theilen konnte fo ftand er, blosgeftellt bem Muthwillen, bem Undante, ber Parteifucht, bem Reibe, und affen Leibenschaften eines jugellofen, aufgelosten Bolfs. Es ift mertwurbig, baf ber Saf, ben er auf fich jud, bie Barichulbungen weit überichreitet, bie man ihm gur Laft legen fonnte, bag es feinen Antlagern fcwer, ja unmbglich fiel, burch einzelne Bemeisgrunde ben Berbammungfpruch ju rechtfertigen, ben fie imigligemeinen über ibn fällten. Vor und nach ihm rif der Janatismus feine Schlachtopfer jum Altare, vor und nach ihm floß Burgerblut, witben Menschenrechte verspottet und Elende gemacht. Unter Karl bem Fünften hatte die Amranney durch ihre Reubeit empfindlicher schmerzen sollen — unter dem Herzoge von Alba wurde fie zweis nem weit unnatürlichern Grade getrieben, daß Grans vella's Berwaltung, gegen die seines Nachfolgers, noch barmberzig war, und doch sinden wir nirgende, daß sein Zeitalter ben Grad persulicher Erbitterung und Berachtung gegen den Lettern hatte blicken lassen, die es sich gegen seinen Borganger erlaubte.

Die Riedrigkeit seiner Geburt im Glanze hoher Burden zu verhüllen, und ihn dutch einen erhabnern Stand dielleicht dem Muthwillen stiner Feinde zu entstücken, hatte ihn die Regentinn, durch ihre Berwensdungen in Rom, mit dem Purpur zu bekleiden gewust; aber eben diese Burde, die ihn mit dem rdmischen hofe naher verknüpfte, machte ihn desto mehr zum Fremdsling in den Provinzen. Der Purpur war ein neues Berbrechen in Brüssel, und eine anstäßige verhasste Tracht, welche gleichsam die Beweggründe desentlich ausstellte, aus denen er inskunftige handeln wurde. Nicht sein ehrwürdiger Rang, der allein oft den schändslichsten Bosewicht heiligt, nicht sein erhabner Posten, nicht seine Uchtung gebietenden Talente, selbst nicht eins mal seine schreckliche Allmacht, die täglich in so blutigen

Medben fich zeigte, donnten ihn nor dam Belfichter fachengen. Schrecken und Spott, Stratzeilches und Bostacken Schrecken und Bostacken Gerfichte brandpiele unnatürlich versemeingt"). Berhaffre Berüchte brandpakten seine Chresman dichtete ihm menchelmordnischen Anschläge auf das Leben gun unt beinte Dran is und an; das Unglaubstichte fand Giandon; das Ungehenerste, wenn es ihm gult, oder von ihm flammen sollte zuberraschte nicht mehr. Die Nation hatte sehon einen Grad der Berwisserung erreicht, wo die widersprechendsten Empfindungen sich gatten, und wie keinern Granzscheiden des Ans

<sup>\*)</sup> Der Abel lief, auf bie Angabe bes Grafen von Egmont, feine Bebienten eine gemeinfcaftliche Liveren tragen, auf welche eine Rarrenfappe gesticht mar. Bang Bruffel legte fie fur ben Kardinalebut aus, und jebe Ericheinung eines folden Bedienten erneuerte bas Belachter: biefe Rarrenfappe murbe nachher, weil fie bem Sofe anftofig war, in ein Bunbel Pfeile vermans. belt - ein gufälliger Scherg, ber ein febr ernfthaftes Ende nahm und bem Wappen ber Republit mabridein: lich seine Entstehung gegeben. Vit. Vigl. T. II. 35. Thuan. 489. Das Ansehen bes Karbinals fant enblich fo weit berab, bag man ihm offentlich einen fatprifchen Ruvferftich in bie Sand ftedte, auf welchem er, über einem Saufen Ever figend, vorgestellt mar, woraus Bischofe hervortrochen. Ueber ihm fdwebte ein Teufel \*1:12 mit ber Randschrift: Diefer ift mein Sobn, den felft for borent? A. G. b. v. R. III. 40.

stands und sittlichen Gefühls hinweggerudt find. Dies fer Glaube an außerordentliche Berbrechen ift bennahe immer ein untrüglicher Borlaufer ihrer nahen Erscheis nung ").

Aber eben bas feltsame Schicffal biefes Dannes führt jugleich etwas Großes, etwas Erhabnes mit fic, bas bem unbefangenen Betrachter Freude und Bewuns berung gibt. hier erblickt er eine Ration, bie, von feinem Schimmer bestochen, burch feine Rurcht in Schref. fen gehalten, fandhaft, unerbittlich und obne Berabredung einftimmig, bas Berbrechen abnbet, bas burch die gewaltsame Ginsebung biefes Rremd. lings gegen ibre Barbe begangen ward. Ewig unvermengt und ewig allein faben wir ibn, gleich einem fremden, feindseligen Rorper, über ber Alache ichweben, Die ibn zu empfangen verschmabt. Selbft die ftarte Sand des Monarchen, der fein Freund und fein Beichuter ift, vermag ibn gegen ben Billen ber Nation nicht zu balten, welche einmal beschloffen bat, ibn von Ihre Stimme ift fo furchtbar, bag felbft fich ju ftogen. ber Eigennut auf feine gewiffe Beute Bergicht thut, daß feine Bobltbaten gefloben werden, wie die Fruchte von einem berfluchten Baume. Gleich einem anftectenben Sauche baftet die Infamie ber allgemeinen Berwerfung auf ibm. Die Dankbarteit glaubt fich ihrer Pfliche

<sup>\*\*)</sup> Hopper L. I: 55.

Edillers fammif. Bette. V.

ten gegen ihn ledig, feine, Anhänger meiben ihn, feinc Freunde verstummen. So fürchterlich rächte das Bolk feine Ebeln, und feine beleidigte Majestät an dem größten Monarchen ber Erde.

Die Geidichte bat biefes mertmurbige Benfviel nur ein einziges Dal in bem Karbinal Dagarin wieberholt; aber es mar, nach bem Geifte benber Beiten und Rationen, verschieden. Bende fonnte die bochfte Gewalt nicht vor bem Spotte bewahren; aber Krantreich fand fich erleichtert, wenn es aber feinen Pantalon lachte, und bie Nieberlande gingen burch bas Gelach= ter gum Aufruhr. Jenes fabe fich aus einem langen Buffande ber Anechtschaft unter Rich elieu's Vermaltung in eine plogliche, ungewohnte Frepheit verfett; Diese traten aus einer langen und angebornen Frenheit in eine ungewohnte Anechtschaft binüber; es war naturlich, bag bie Fronde wieder in Unterwerfung, und bie niederlandischen Unruben in republikanische Frenheit ober Emporung endigten. Der Aufstand ber Parifer mar bie Geburt ber Armuth, ausgelaffen, aber nicht fubn, trobig ohne Rachbrud, niedrig und ebel, wie die Quelle, worand er ftammte. Das Murren ber Rieberlande mar die ftolge und fraftige Stimme bes Reichtbums. Duthwille und hunger begeifterten jene, biefe Rache, Gigenthum, Leben und Religion. Magarine Triebfeber mar habsucht, Granvella's herrschsucht. Bes ner war menschlich und fanft; biefer bart, :gebieterifch.

Der frangoffiche Minifter fuchte in ber Bus neigung feiner Roniginn eine Buffucht vor bem Saf ber Magnaten und ber Wuth bes Bolfs; ber nieberlandis fce Minister forberte ben Saf einer gangen Nation bers aus, um einem Einzigen gur gefallen. . Gegen Dagas rin maren nur Parten en und ber Pbbel, ben fie maffneten; gegen Granvella bie Ration. Unter jenem versuchte bas Parlament eine Racht ju erschleis chen, bie ihm nicht gebuhrte; unter biefem fampfte es. für eine rechtmäßige Gewalt, die er binterliftig zu vers. tilgen ftrebte. Jener batte mit ben Pringen: bes Geblute, und ben Paire bes Ronigreiche; wie, biefer mit dem eingebornen Adel und ben Standen au rinnen , aber. anftatt daß die Erftern ihren gemeinichaftlichen Teint nur barum ju fturgen trachteten, um:felbit an feine Stelle zu treten, wollich bie Lettern bie Stelle, felbft: vernichten, und eine Gewalt zertrennen gebie finn eins zelner Menich gang befiten follte.

Indem dies unter dem Bolle geschah; fing ber Mie nister an, am Hofe der Regentinn zu manken. Die wiese berholten Beschwerden über sein e Gewalt musten ihr endlich boch zu erkennen gegeben haben, wie wenig manan die ihrige glaube; vielleicht fürchtete ste auch, bas der allgemeine Abscheu, der auf ihm haftete, sierselbst; noch ergreifen, oder daß sein längeres Berweisen beit ges brobten Ausstand doch endlich herbenrusen mochten Der lange Umgang mit ihnt, sein Unterricht und sein Beps

foiel, batten fe. endlich in ben Stand gefett, obne ibn au regieren. Sein Unfebn fing an, fie zu bruden, wie er ihr meniger nothwendig murde, und feine Rebler, benen ihr Bobiwollen bis jest einen Schleper gelieben batte, murben fichtbar, wie es erfaltete. Jest mar fie eben fo geneigt, diese ju fuchen und aufzugublen, als fie es fonft gemefen mar, fie zu bebeden. Ben biefer fo nachtheiligen Stimmung fur ben Rarbinal fingen bie banfigen und bringenben Dorftellungen bes Abels enblich an, ben ihr Eingang ju finden, welches um fo leichter gefchab, ba fie jugleich ihre Furcht barein ju vermengen wufften. ,, Man munbere fich febr," fagte ihr unter anbern Graf von Eamont, "bag ber Rbnig, einem Menichen au gefallen, ber nicht einmal ein Rieberlanber fen, und von dem man alfe wiffe, daß feine Glud's feligfeit mit bem Beften biefer Lanber nichts zu ichaffen babe, alle feine nieberlandischen Unterthanen tonne leis ben feben - einem fremben Menfeben zu Gefallen, ben feine Beburt zu einem Unterthan bes Raifers, fein Purpur ju einem Geichopfe bes romifchen Sofes machte. 36m allein, fette ber Graf bingu, babe Granvella es ju banten, bag er bis jest noch unter ben Lebenbis gen fen; funftigbin aber murbe er biefe Sorge ber Statt-Salterinn überlaffen, und fie hiemit gewarnt baben." Beil fich ber großte Theil bes Abels, ber Geringicas gung überbrufig, die ihm bort wiberfuhr, nach und nach aus bem Staaterathe gurudgog, fo verlor bas willfürliche Berfahren bes Ministers auch sogar noch ben letzen republikanischen Schein, ber es bisher gemilbert hatte, und die Eindbe im Genute ließ seine hoche muthige Herrschaft in ihrer ganzen Bidrigkeit sehen. Die Regentinn empfand jetzt, daß sie einen Herrn über sich hatte, und von diesem Augenblicke an, war die Bersbannung bes Ministers beschlossen.

Sie fertigte zu diesem Ende ihren acheimen Gefres tair, Thomas Urmenteros, nach Spanien ab, um ben Ronig über alle Berhaltniffe bes Rarbinals gu belebren, ibm alle jene Meußerungen bes Abels zu binterbringen; und auf biefe Art ben Entschluß zu feiner Berbannung in ihm felbft entfteben ju laffen. Bas fie ibrem Briefe nicht anvertrauen mochte, batte Urmenteros Befehl, auf eine geschickte Art in ben mundlis den Bericht einzumischen, ben ihm ber Ronig mahrfceinlich abfordern murde. Urmenteros erfultefeis nen Auftrag mit aller Geschicklichkeit eines vollenbeten hofmannes; aber eine Audien, von vier Stunden fonnte bas Berf vieler Jahre, Die Meinung Dbilipps von feinem Minifter, in feinem Gemuthe nicht umfturgen, bie'fur bie Emigfeit barin gegrundet mar. Lange ging biefer Monarch mit ber Staateflugheit und feinem Bortheile zu Rathe, bis endlich Grantella felbft feinem gaubernben Borfate gu Sulfe fam, und fremmillig um feine Entlaffung bat, ber er nicht mehr entgeben zu ton. nen furchtete. Bas ber Abichen ber gangen nieberlan-

ibischen Ration dicht vermocht batte, war bem gering-Schätzigen Betragen bes Abels gelungen; er mar einer Bewalt endlich mabe, welche nicht mehr gefürchtet mar, und ibn meniger bem Reibe ale ber Schande blof ftellte. Bielleicht sitterte er, wie einige geglaubt haben, für feift Leben / bad gewiß in einer mehr als eingebilbeten Gefahr schwebte: vielleicht wollte er feine Entlaffung lieber unter bem Ramen eines Geschenks, als eines Beifeblo . won bem Bbuige empfangen, und einen Kall, bem nicht mehr an entflieben mar, nach bem Beniviele jener Romer, mit Anftand thun. Bhilipp felbft, fcheint es, wollte ber nieberlandischen Ration lieber jest eine Bitte arpfinitibia gemabren, ale ibr fpater in eis ener Korberung nachgeben, und mit einem Schrits te, ben ihm bie Rothwendigkeit auferlegte, meniaftens noch ihren Dant verdienen. Seine Furcht mar feinem Eigenfinne überlegen, und die Rlugbeit fiegte über feis men Stola.

Granvella zweifelte keinen Augenblick, wie ble Entscheidung bes Ronigs ausgefallen sep. Wenige Tage nach Armenteros Juruckfunft sab er Demuth und Schmeichelen aus ben wenigen Gesichtern entwischen, die ihm bis jett noch dienstfertig gelächelt hatten; bas lette kleine Gedrange feiler Augenknechte zerstoß um seine Person, seine Schwelle wurde verlassen; er erstante, daß die befruchtende Warme von ihm gewichen war. Die Lästerung, die ihn während seiner ganzen

Berwaltung miffbanbelt batte, fconte ibn auch in bein Augenblicke nicht, wo er fie aufgab. Rury vorber, eb er fein Umt niederlegte, unterfteht man fich ju bebaups ten, foll er eine Ausschnung mit bem Pringen von Dranien und bem Grafen von Camont gewünscht. und fich fogar erboten baben, ihnen, wenn um biefen Preis ibre Bergebung ju boffen ware, auf ben Rnien Abbitta ju thun "). Go ift flein und verachtlich, bas Gebachtniß eines außerorbentlichen Mannes mit einer folden Nachrede zu besudeln; aber es ift noch verachts licher und kleiner, fie ber Nachwelt ju aberliefern. Granvella unterwarf fich bem toniglichen Befehle mit anstandiger Gelaffenheit. Schon einige Monate borber batte er bem Bergoge von Alba nach Spanien gefdrieben, bag er ibm, im Falle er bie Nieberlande marbe raumen maffen, einen Bufluchtsort in Mabrib Bereiten mochte. Lange bebachte fich biefer, ob es rath. fam mare, einen fo gefährlichen Rebenbuhler in ber Sunft feines Ronige berbengurufen , ober einen fo wichs tigen Rreund, ein fo foftbares Bertzeug feines alten Saffes gegen bie nieberlandischen Großen, von fich ju Die Rache fiegte aber feine Furcht, und er weisen. unterflutte Granvella's Gefuch mit Nachbrud ben dem Monarchen. Aber feine Berwendung blieb fruchts Armenteros hatte ben Ronig überzeugt, baß

<sup>\*)</sup> Reidan. 4.

ber Aufenthalt biefes Minifters in Mabrid alle Belchwerben ber nieberlandischen Nation, benen man ihn aufgeppfert batte, beftiger wieber gurudbringen murbe, benn nunmehr, fagte er, murbe man die Quelle felbit, beren Musfluffe er bis jest nur berborben haben follte, burch ibn vergiftet glauben. . Er ichidte ibn alfo nach ber Graffchaft Burgund, feinem Baterlande, mozu fich eben ein anstandiger Vorwand fand. Der Kardinal gab feis nem Abzuge aus Bruffel ben Schein einer unbedeuten. ben Reise, von ber er nachster Tage wieder eintreffenmurbe. 3a gleicher Beit aber erhielten alle Staatsrå. the, die fich unter feiner Berwaltung fremwillig verbannt batten, von bem Sofe Befehl, fich im Senate au Bruffel wieder einzufinden. Db nun gleich biefer lettere Umftand feine Bieberkunft nicht febr glaublich machte, und man jene Erfindung pur fur ein tropiges Elend erklarte, fo foling bennoch bie entferntefte Dbg. lichkeit seiner Biederkunft gar fehr ben Triumph nieder, ben man über seinen Abzug feverte. Die Stattbalterinn felbft fceint ungewiß gewesen zu fenn, mas fie an biefem Gerüchte fur mabr halten follte, benn fie erneuerte in einem neuen Briefe an den Konig alle Porstellungen und Grunde, die ihn abhalten follten, biefen Dinifter zurudtommen zu laffen. Granvella felbft fuchte in. feinem Briefwechfel mit Barlaimont und Biglius biefes Gerücht zu unterhalten, und wenigftens noch burch wesenlose Traume seine Feinde zu schrecken, die

er durch seine Segenwart nicht mehr peinigen konnte. Auch war die Furcht bor dem Einflusse dieses Mannes so übertrieben groß, daß man ihn endlich auch aus seinem eignen Bateklande verjagte.

Nachbem Dius ber Bierte gestorben mar. machte Granvella eine Reife nach Rom, um ber neuen Papftwahl benjumohnen, und bort jugleich eis nige Auftrage feines herrn ju beforgen, beffen Bertrauen ibm unverloren geblieben mar. Balb barauf machte ibn biefer jum Unterkonige bon Reapel, wo er ben Berführungen bes himmeloftriche erlag, und einen Geift, ben tein Schicfal gebeugt batte, von ber Bolluft übermannen ließ. Er war zwen und schozig Jahre alt, als ibn ber Ronig wieber nach Spanien zurudnahm, wo er fortfuhr, bie italienischen Angelegenheiten mit unumschrankter Bollmacht zu be-Ein finftres Alter und ber felbftaufriebene Stolz einer fechszigiabrigen Geschafteverwaltung, machte ibn ju einem barten und unbilligen Richter frember Deis nungen, ju einem Stlaven bes Bertommens, und einem laftigen Lobredner vergangner Beiten.

Aber die Staatstunft des untergehenden Jahrs bunderts war die Staatstunft des aufgehenden nicht mehr. Die Jugend des neuen Ministeriums wurde bald eines so gehieterischen Aufsehers mude, und Phistipp selbst fing an, einen Rathgeber zu meiden, der mur die Thaten seines Baters lobenswurdig fand.

Michts bestoweniger vertraute er ihm noch zuletzt seine spanischen Lander an, als ihn die Eroberung Portusgalls nach Lissaben forderte. Er starb endlich auf einer italienischen Relse in der Stadt Mantua im drey und stebenzigsten Jahre seines Lebens, und im Bollsgenusse seines Ruhms, nachdem er vierzig Jahre uns anterbrochen das Bertrauen feines Konigs besessen sein hatte \*).

\*....

° Sh

I:

•

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. III. IV. p. 88-98.

## Der Staatsrath.

٠à.

(1564.) Unmittelbar nach bem Abzuge bes Die nifters zeigten fich alle die gludlichen Rolgen, die man fich von feiner Entfernung versprochen batte. migvergnugten Großen nahmen ihre Stellen im Staats rathe wieder ein, und widmeten fich ben Staatsgeschaften mieder mit gedoppeltem Gifer, um feiner Sehnsucht nach bem Bertriebenen Raum ju geben, und burch den gludlichen Gang ber Staatsvermals tung feine Entbehrlichkeit zu erweifen. Das Gebrange mar groß um bie Bergoginn. Alles wetteiferte, einander an Bereitwilligfeit, an Unterwerfung, an Dienft eifer ju übertreffen; bis in die fpate Racht murbe Die Arbeit verlangert; die größte Gintracht unter als len bren Curien, bas befte Berftanbnig amifchen bem Sofe und ben Stanben. Bon der Gutherzigkeit bes niederlanbiichen Abels war Alles zu erhalten, fobalb feinem Eigenfinne und Stolze burch Bertrauen und Billfabrigfeit geschmeichelt mar. Die Statthalterinn benutzte die erste Freude der Nation, um ihr die Einwilligung in einige Steuern abzuloden, die unter der
vorigen Verwaltung nicht zu ertroten gewesen war.
Der große Eredit des Abels den dem Bolke unterstützte sie darin auf das nachdrudlichste, und bald
lernte sie dieser Nation das Geheimnis ab, das sich
auf dem dentschen Reichstage so oft bewährt hat,
daß man nur viel fordern musse, um immer etwas
von ihr zu erhalten. Sie selbst sahe sich mit Berguugen ihrer langen Knechtschaft entledigt; der wetteis
fernde Fleiß des Abels erleichterte ihr die Last der
Geschäfte, und seine einschmeichelnde Demund ließ sie
die ganze Süsigkeit ihrer Herrschaft empfinden \*).

(1564.) Granvella war zu Boden geworfen, aber noch stand sein Anhang. Seine Politik lebte in seinen Geschopfen, die er im geheimen Rathe und im Finanzrathe zurückließ. Der Haß glimmte noch unter den Parteyen, nachdem der Ansührer längst verstrieben war, und die Namen der Dranische und Karsdiche Gesinnten, der Patrioten und Karsdinalisten suhren noch immer sort, den Senat zu theilen, und das Feuer der Zwietracht zu unterhalsten. Biglins von Zuichem von Aptta, Prässident des geheimen Raths, Staatsrath und Siegelsbewahrer, galt jest für den wichtigsten Mann im Ses

<sup>\*)</sup> Hopper 38. Burg. 78. 79. Strad. 95. 98 Grot. 17.

nate, und bie machtigfte Stute ber Rrone und bet Diefer verbienstvolle Greis; bem mir einige Schäbbare Bentrage ju ber Geschichte bes nieberlans bifchen Aufruhrs verbanten, und beffen vertrauter Briefwechsel mit feinen Freunden uns in Ergablung berfelben mehrmals geleitet bat, mar einer ber große ten Rechtsgelehrten feiner Beit, baben noch Theolog und Priefter, und batte icon unter bem Raifer bie wichtigsten Memter befleibet. Der Umgang mit ben gelehrteften Mannern, welche jenes Beitalter gierten und an beren Spite fich Eras aus von Rotterbam befand, mit bftern Reifen verbunden, die er in Ge-Schaften bes Raifers anstellte, batten ben Rreis feiner Renntniffe und Erfahrungen erweitert, und feine Grunds fate in manchen Studen über feine Beiten erhoben. Der Rubm feiner Gelehrfamteit erfullte fein ganges Jahrhundert, und hat feinen Namen gur Nachwelt getragen. Als im Jahre 1548 auf bem Reichstage ju Augsburg bie Berbindung ber Niederlande mit bem bentichen Reiche festgefett werben follte, ichidte Rarl ber Funfte biefen Staatsmann babin, bie Ungelegenheit der Provingen ju fuhren, und feine Beschicklichkeit porzüglich half bie Unterhandlungen jum Portheile ber Niderlande lenken "). Nach dem Tobe bes Raifere war Biglius ber vorzüglichften Giner,

<sup>\*)</sup> A. G. b. v. R. II. Theil, 503 u. folg.

welche Philipp aus ber Berlassenschaft' seines Basters empfing, und einer ber wenigen, in denen er sein Gedäcktniß chrte. Das Gläck des Ministers Granvella, an den ihn eine frühe Bekanntschaft gekettet hatte, trug auch ihn mit empor; aber er theilte den Fall seines Gonners nicht, weil er seine herrschssucht und seinen haß nicht getheilt hatte. Ein zwanzigähriger Aufenthalt in den Provinzen, wo ihm die wichtigsten Geschäfte anvertraut worden waren, die geprüfteste Treue gegen seinen Monarchew, und die eifrigste Anhänglichkeit an den katholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichsten Werkzeuge der Monarchei in den Niederlanden ").

Biglius war ein Gelehrter, aber kein Dens ter; ein erfahrner Geschäftsmann, aber kein erleuchsteter Kopf; nicht starke Seele genug, die Fosseln bes Wahns, wie sein Freund, Erasmus, zu breihen, und noch vielweniger schlimm genug, sie, wie sein Worganger, Granvella, seiner Leidenschaft dienen zu lassen. Zu schwach und zu verzagt, der kühnern Leitung seines eignen Verstandes zu solgen, wertraute er sich lieber dem bequemern Pfade des Gewissensten; eine Sache war gerecht, so bald sie ihm Pflicht war. Er gehörte zu den rechtschaffenen Menschen, die den schlimmen unentbehrlich sind; auf seine Reds

<sup>\*)</sup> Vita Vigl.

lichkeit rechnete ber Betrug. Ein halbes Jahrhundert später hatte er seine Unsterdlichkeit von der Freyheit empfangen, die er jetzt unterdrucken half. Im geheis men Rathe ju Bruffel biente er der Tirannen; im Parlamente ju London, oder im Senate ju Umstersdam mar' er vielleicht wie Thomas Morus und Diden Barneveldt gestorben.

Einen nicht weniger furchtbarn Gegner, als Bias lind mar, batte die Kaktion an bem Drafidenten bes Finangrathe, bem Grafen Barlaimont. Esift wenig, mas uns die Beschichtschreiber von bem Ber-Dienste und ben Gefinnungen biefes Mannes aufbes mabrt baben; die blendende Grofe feines Borgangers, bes Rardinale Granvella, verdunkelte ibn; nache bem biefer von dem Schauplage verschwunden mar, brudte ihn die Ueberlegenheit der Begenparten nieder, aber auch nur bas Wenige, was wir von ihm auffinden konnen, verbreitet ein gunftiges Licht auf feis nen Rarakter. Debr als einmal bemubt fich ber Pring bon Dranien, ibn ben bem Intereffe bes Rarbinals abaugieben, und feiner eignen Parten einzuberleiben. -Beweis genug, bag er einen Berth auf biefe Eroberung legte. Alle feine Berfuche fchlagen fehl, ein Beweis, bag er mit feinem ichwankenben Rarafter au thun batte. Debr ale einmal feben wir ibn, als lein unter allen Mitgliedern bes Raths, gegen bie überlegene Saktion beraustreten, und bas Intereffe

ber Rrone, bas icon in Gefahr ift, aufgewofert an merben, gegen ben allgemeinen Widerfpruch in Schut Als der Dring von Oranien die Mitter nebmen. bes golonen Bließes in feinem Saufe versammelt batte, um über bie Aufbebung ber Inquisition porlaufig einen Schluß zu faffen, mar Barlaimont ber Erfte, der die Gesetwidrigfeit Diefes Berfahrens rugte, und ber Erfte, ber ber Regentinn babon Unterricht gab. Einige Beit barauf fragte ibn ber Pring, ob die Regentinn um jene Busammenkunft wiffe? und Barlaimont fand feinen Augenblick an, ibm die Babrbeit zu gesteben. Alle Schritte, bie von ibm aufgezeichnet find, verrathen einen Mann, ben meber Benfpiel, noch Menschenfurcht versuchen, ber mit feftem Muthe und unüberwindlicher Bebarrlichfeit ber Parten getreu bleibt, die er einmal gewählt bat, ber aber zugleich zu ftolz und bespotisch bachte, um eine andre, als biefe, gu mablen \*).

Noch werden uns unter dem königlichen Anhange zu Bruffel der Herzog von Arfchot, die Grafen von Mannsfeld, Megen und Aremberg genannt — alle dren geborne Niederlander, und also mit dem ganzen niederlandischen Abel, wie es schien, auf gleiche Art aufgefordert, der Hierarchie und der monarchischen Gewalt in ihrem Baterlande entgegen

<sup>\*)</sup> Strad. 82. 83. Burgund. 91. 168. Vit. Vigl. 40.

Unt fo mehr muß und ber entgegenges au arbeiten. fette Beift ihred Betragens befremben, ber befto auffallender ift, weil wir fie mit ben bornebmften Glies bern ber Saktion in freundschaftlichen Berbaltniffen finden, und gegen bie gemeinschaftlichen Laften bes Baterlandes nichts weniger als unempfindlich feben. Aber fie fanden in ihrem Bufen nicht Gelbstvertrauen, nicht Belbenmuth genug, einen ungleichen Rampf mit einem fo überlegenen Gegnet ju magen. Dit feiger Rlugbeit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen bem Gefete Der Nothwendigkeit, und legten ihrem Stolze lieber ein hartes Opfer auf, weil ihre verzärtelte Gitelfeit feines mehr zu bringen vermochte. Bu wirthe schaftlich und zu weise, um bas gewiffe Gut, bas fie bon ber fremmilligen Großmuth ihres herrn ichon befaffen, bon feiner Gerechtigfeit oder Furcht erft ertros Ben ju wollen, ober ein wirklich es Glud bingugeben, um ben Schatte na eines anbern ju retten, nutten fie vielmehr ben gunftigen Mugenblick, einen Bucher mit ihrer Beftanbigfeit ju treiben, bie jest, ben dem allgemeinen Abfalle des Adels, im Preise ge-Wenig empfindlich fur ben mahren Ruhm, fliegen war. ließen fie ihren Ehrgeig entscheiden, welche Parten fie ergreifen follten; fleiner Chrgeit aber beugt fich unter das barte Joch bes Iwanges weit lieber, als unter bie fanfte Berrichaft eines überlegenen Beiftes. Das Ge= ichent mar flein, wenn fie fich bem Pringen von Schillers fammtf. Berte, V.

Dranien gaben, aber bas Bundniß mit der Majes ftat machte fie zu seinen besto furchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter bem zahlreichen Anhange und im Glanze ihres Nebenbuhlers verloren; auf der verlaffenen Seite bes hofes stralte ihr durftiges Berstienk.

Die Geschlechter von Massau und Eroi, melthem lettern ber Bergog von Arichot angeborte, maren feit mehrern Regierungen Nebenbubler an Anfeben und Burde gewesen, und ihre Gifersucht hatte amifchen ihnen einen alten Familienhaß unterhalten, welchen Trennungen in ber Religion zuletzt unverfohnlich machten. Das Saus Eroi ftand feit undente lichen Jahren in einem vorzüglichen Rufe der Undacht und papistischen Deiligfeit; Die Grafen von Raffau hatten fich ber neuen Gefte gegeben - Grunde ges nug, daß Philipp von Eroi, Bergog von Urs ich ot, eine Parten vorzog, bie bem Pringen von Dranien am meiften entgegengefett mar. Sof unterließ nicht, einen Gewinn aus biefem Dris vathaffe ju gichen, und dem machfenden Unfeben bes naffauischen Saufes in ber Republik einen fo wichtigen Reind entgegenzustellen. Die Grafen von Mannsfeld und Megen waren bisber die vertrauteften Freunde bes Grafen von Egmont gemefen. meinschaftlich hatten fie mit ihm ihre Stimme gegen ben Minister erhoben; gemeinschaftlich die Inquisition

und bie Cbifte Beftritten und redlich mit ibm aufaitis mengehalten, bis bieber, bis an die letten Linien ib. rer Pflicht. - Diese bren Freunde trennten fich jest an bem Scheibewege ber Gefahr. Egmonts unbes fonnene Tugend rif ihn unaufhaltsam auf bem Pfabe fort, ber zum Berberben führte; feine gewarnten Freunde fingen noch ben guter Zeit an, auf einen vortheilbaften Rudaug zu benten. Es find noch Briefe auf und getommen, Die gwischen ben Grafen bon Egmont und Mannefeld gewechselt worben. und bie und, obgleich in einer fpatern Epoche ges fchrieben, boch eine getreue Schilberung ihrer bamas ligen Berhaltniffe liefern. "Benn ich," antwortete ber Graf bon Dannsfelb feinem Freunde, ber ibm freundschaftliche Bormurfe über feinen Abfall gum Ronige gemacht hatte, ,, wenn ich ehmals ber Deis "nung gewesen bin, baf bas gemeine Befte bie Auf-"bebung ber Inquisition, die Milberung ber Edifte "und bie Entfernung bes Rarbinals Granvella "nothwendig mache, fo bat und ber Ronig ja biefen "Bunich jest gemahrt, und bie Urfache unfrer Rlas "gen ift gehoben. Bu viel haben wir bereits gegen "bie Majestat bes Monarchen und bas Unfehn ber "Rirche unternommen; es ift bie bochfte Beit, einqu-"lenken, bag wir bem Rbnige, wenn er tommt, mit "offener Stirn, ohne Bangigfeit entgegengeben fon-"tien. 3ch, fur meine Perfon, bin por feiner Abn", bung nicht bange; mit getrostem Muthe wurde ich "mich auf seinen Wink in Spanien stellen, und von "seiner Gerechtigkeit und Gute mein Urtheil mit Zus", versicht erwarten. Ich sage dieses nicht, als zweis", selte ich, ob Graf Egmont dasselbe von sich bes", haupten konnte, aber weise wird Graf Egmont i, handeln, wenn er je mehr und mehr seine Sicherheit ", befestigt, und den Berdacht von seinen Handlungen ", entsernt. Hore ich," heißt es am Schlusse, "daß ", er meine Warnungen beherzigt, so bleibt es ben uns ", serer Freundschaft; wo nicht, so subie ich mich stark, "genug, meiner Pflicht und der Ehre alle menschlis", chen Berhältnisse zum Opfer zu bringen \*)."

Die erweiterte Macht bes Abels setze bie Respublik bennahe einem größern Uebel aus, als basjes nige war, bem sie eben durch Bertreibung des Minissters entronnen war. Durch eine lange Ueppigkeit verarmt, die zugleich seine Sitten aufgelost hatte, und mit der er bereits zu sehr vertraut worden war, um ihr nun erst entsagen zu konnen, unterlag er der gesfährlichen Gelegenheit, seinem herrschenden Hange zu schmeicheln, und den erlbschenden Glanz seines Glucks wiederherzustellen. Verschwendungen führten die Geswinnsucht herben, und diese den Wucher. Weltliche und geistliche Aemter wurden feil; Ehrenstellen, Pris

<sup>\*)</sup> Strada 159.

vilegien, Patente an den Meiftbietenden verfauft; mit ber Gerechtigfeit felbit murbe ein Gewerbe getrieben. Wen der gebeime Rath verbammt batte, fprach ber Staatsrath wieber los; was jener verweigerte, mar' bon diesem fur Beld zu erlangen. 3mar maltte ber Staatsrath biefe Beschuldigung nachher auf die zwenandern Curien gurud; aber fein eignes Benfpiel mar? es, was diese ansteckte. Die erfinderische Sabsucht eroffnete neue Quellen bes Bewinne. Leben , Rrenbeit und Religion murben, wie liegende Grunde, für ges wife Summen verfichert; fur Gold maren Morderund Uebelthater fren, und bie Mation murbe burch bas Lotto bestohlen. Ohne Rudficht bes Ranges ober Berbienftes fab man bie Dienftleute und Rreaturen der Staatsrathe und Provingstatthalter gu den wichtigften Bedienungen vorgeschoben; mer etwas von bem' Sofe zu erbitten hatte, muffte den Weg durch die Statt= balter und ihre unterften Diener nehmen. Rein Runfts griff ber Berführung wurde gefpart, den Geheimschreis ber ber Bergoginn, Thomas Armenteros, einen. bis jest unbescholtenen und redlichen Dann, in diefe Musichweifungen mit zu verwickeln. Durch vorgespiegelte Betheurung von Ergebenheit und Freundichaft wuffte man fich in feine Bertraulichkeit einzubrangen, und feine Grundfage burch Wohlleben aufzulbfen; bas verberbliche Beofpiel ftedte feine Sitten an, und neue. Bedürfniffe fiegten über feine bis jest unbeftechliche Im-

genb. Jeht verblindete er ju Migbrauchen, beren Dite schuldiger er war, und jog eine Sulle über fremde Berbrechen, um unter ihr auch die feinigen ju verbergen. Einverftanden mit ibm, beraubte man den foniglichen Schat, und hinterging burch ichlechte Bermaltung ibrer Bulfmittel, die Absichten ber Regierung. Unterbef. fen tanmelte die Regentinn in einem lieblichen Babne von Serrichaft und Thatigfeit babin, ben bie Schmeis deley der Groffen funftlich zu nabren muffte. Der Ebre geis ber Partenen (pielte mit ben Schmachen einer Fran; und taufte ihr eine mabre Gemalt mit beren wefenlofen Beichen und einer bemuthigen Außenseite ber Unterwurfigkeit ab. Bald geborte fie gang ber Kaktion und anderte unbermerkt ihre Maximen. 'Auf eine, ihrem porigen Berhalten gang entgegengefette, Beife brachte fie jest Fragen, Die fur die andern Curien geborten. ober Borftollungen, welche ihr Biglius ingeheim gethan, widerrechtlich vor ben Staatsrath, den die Rattion beberrichte, fo wie fie ibn ehmale unter Granvels la's Bermaltung widerrechtlich vernachläßigt batte.i Bennahe alle Geschäfte und aller Ginfluß wendeten fich jett ben Statthaltern gu. Alle Bittidriften fommen? an fie, alle Benefizen werden von ihnen vergeben. œ4 tam fo meit, baß fie ben Dbrigteiten ber Stabte Rechtefachen entavaen und por ihre Gerichtebarkeit brachten. Das Ansehn ber Provinzialgerichte nahm ab, wie fie: bas ihrige expetterten, und mit bem Unfehn ber Obrige,

feit lag bie Rechtspflege und burgerliche Ordnung bars nieber. Balb folgten bie fleinern Gerichtsbofe bem Benfpiele ber Landesregierung. Der Geift, ber ben Staaterath ju Bruffel beberrichte, verbreitete fich balb. burch alle Provingen. Bestechungen, Indulgengen, Rauberenen, Berkanflichkeit bes Rechts murben allgemein auf den Richterftablen bes Landes , die Sitten fie-Ien, und die neuen Setten benutten biefe Liceng, um ihren Rreis zu erweitern. Die bulbfamern Religions. gefinnungen bes Abele, ber entweder felbft auf die Seite ber Reuerer hing, ober wenigstens bie Inquisition als ein Bertzeug bes Defpotismus verabicheute, batten bie Strenge ber Glaubensebitte aufgelost; burch bie Frepbriefe, welche man mehrern Protestanten ertheilte, wurden dem beiligen Amte feine beften Opfer entzogen. Durch nichts konnte ber Abel feinen nunmehrigen neuen' Untheil an ber Landebregierung bem Bolte gefälliger ankundigen, als wenn er ibm bas verhaffte Tribunal ber Inquisition jum Opfer brachte - und baju bewog in feine Reigung noch mehr, als bie Borfdrift ber Politif. Die Nation ging augenblicklich von bem brudend-Ren Iwange ber Intolevang in einen Zustand ber Freps beit über, beffen fie bereits ju fehr entwohnt mar, um ion mit Magigung auszuhalten. Die Inquifitoren, bes obrigfeitlichen Benftandes beraubt , faben fich mehr verlacht, ale gefürchtet. In Brugges ließ ber Stadtrath felbft einige ihrer Diener, bie fich eines Regers bemach.

tigen wollten, ben Wasser und Brot ins Gefängnis seigen. Um eben biese Zeit warb in Antwerpen, wo der Pobel einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, bem beiligen Amte einen Ketzer zu entreißen, eine mit Blut geschriebene Schrift auf dffentlichem Markte angeschlagen, welche embielt, daß sich eine Anzahl Menschen verschworen habe, den Tod dieses Unschuldigen zu rächen \*).

Non ber Berberbniß, welche ben ganzen Staatse rath ergriffen, hatten sich ber geheime Rath und ber Fisnanzrath, in benen Biglius und Barlaimont ben Borsit führten, noch größtentheils rein erhalten.

Da es ber Faktion nicht gelang, ihre Anhanger in diese zwen Curien einzuschieben, so blieb ihr kein ander res Mittel übrig, als bende ganz außer Wirklamkeit zu seeh Mittel übrig, als bende ganz außer Wirklamkeit zu seeh Mittel übrig als bende ganz außer Mirklamkeit zu seehlen und ihre Geschäfte in den Staatsrath zu verpflanzen. Um diesen Kutwurf durchzusehen, suchte sich der Prinz von Drau is n des Repflandes der übrigen Staatsrathe zu versichern. "Man nenne sie zwar Sesuatoren", ließ er sich biters gegen seinen Unhang hers aus, "aber Andre besigen die Gewalt. Wenn man "Geld brauche, um die Aruppen zu bezahlen, oder "menn die Rede davon sen, der eindringenden Reteren, zu wehren, oder das Nolk in Ordnung zu erhalten, so

<sup>\*)</sup> Hopper: 40. Grot: 17. Vita Vigl. 39. Burg: 80. 87. 88. Strad. 99. 100.

"balte man fich an fie, ba fie boch weber ben Schat "noch die Gefete bemachten, fondern nur die Organe "waren, burch welche bie benben andern Collegien auf "ben Staat wirkten. Und boch murben fie allein ber "gangen Reichspermaltung gewachsen fenn, die man-"unnotbiger Beife unter brey verschiedene Rammern "bertheilt batte, wenn fie fich nur unter einander ber-"binden wollten, dem Staatsrathe biefe entriffenen "Zweige ber Regierung wieber einzuverleiben, bamit "Eine Seele ben gangen Rorper belebe." entwarf vorläufig und in ber Stille einen Plan, welchem aufolge zwolf neue Ritter bes Bließes in ben Staatsrath gezogen, die Gerechtigkeitpflege an bas Tribunal an Medeln, bem fie rechtmäßig zugehorte, wieder guruckgegeben, bie Gnabenbriefe, Patente u. f. w. bem Prafibenten Biglins überlaffen werden, ihnen aber Die Bermaltung bes Gelbes anbeimgestellt fenn follte. Mun fabe man freplich alle Schwierigkeiten voraus, melde bas Migtrauen bes Sofes und bie Ciferfucht über bie junehmende Gemalt bes Abels biefer Neuerung entgegenseten murben; nm.fie alfo ber Regentinn abzund. thigen, fledte man fich binter einige von ben vornehmften Officieren ber Armee, welche ben hof ju Bruffel mit ungeftumen Mabnungen an ben rudftanbigen Gold beunruhigen, und im Berweigerungfalle mit einer Rebellion broben muffren. Man leitete es ein, baß ble Regentinn mit baufigen Suppliten und Memorialen an-

gegangen wurde, die über verzogerte Gerechtigfeit flagten, und bie Gefahr übertrieben, welche von bem taglichen Bachathume ber Regeren ju beforgen fen. Nichts unterließ man, ihr bon bem gerratteten Buffande ber bargerlichen Ordnung , ber'Rechtspflege und ber Ainansen ein fo abichrectenbes Gemabibe ju geben, baß fie von dem Taumel, worein fie bieber gewiegt worden mar, mit Schrecken ermachte \*). Sie beruft alle bren Que rien zusammen, um über bie Mittel zu berathichlagen, wie biefen Berruttungen ju begegnen fen. Die Debrbeit ber Stimmen gebt babin, baß man einen außerorbeutlichen Gefandten nach Spanien fenben muffe, weis der ben Ronig, burch eine umftanbliche und lebendige Schilderung, mit bem mabren Buftanbe ber Sachen befannter machen , und ibn vielleicht zu beffern Dagregelevermogen konnte. Riglius, bem bon bem verborgenen Plane ber Faktion nicht bas minbefte abnete, wiberfprach biefer Meinung. "Das Uebet," fagte er, "woruber man tinge, fen allerbinge groß und nicht gu "vernachliffigen, aber unhellbar fen es nicht. Die "Gerechtigfeit werbe ichlecht verwaltet, aber aus feinem "andern Grunde, ale weil ber Abel fetbft bas Anfebn "ber Obrigfeit, burd fein verachtliches Betragen ge-"gen fie, berabmurbige, und bie Statthalter fie nicht ge-"nug unterflüßten. Die Regeren nehme aberhand,

<sup>\*)</sup> Burgund. 92-94. Hopper 41. Vita Vigl. 6. 87. 88.

"weil ber weltliche Urm Die geifflichen Richter im Stis "de laffe, und weil bas gemeine Bolt, nach bem Benafpiele ber Ebeln, Die Berehrung gegen feine Dbrigteit "ausgezogen babe. Richt fowol bie fchlechte Bermals "tung ber Kinangen, ale vielmehr bie borigen Kriege aund die Staatsbedurfniffe bes Ronige haben bie Pro-"vingen mit diefer Schuldenlaft beschwert, von welchet "billige Steuern fie nach und nach murden befreven Benn ber Staaterath feine Indulgengen, "Frenbriefe und Erlaffungen einschrantte, wenn er bie "Sittenverbefferung ben fich felbft anfinge, Die Gefete "mehr achtete, und die Obrigfeit im ihr poriges Unfebn .. wieder einsette, furz, wenn nur bie Collegien und bie "Stattbalter erft ibre Pflichten erfallten, fo murben "biefe Rlagen bald aufboren. Bojn alfo einen neuen "Gefandten nach Spanien, ba boch nichts Reues ge-"icheben fen, um biefes außerordentliche Mittel gu "rechtfertigen? Beftunde man aber bennoch barauf, afo wolle er fich bem allgemeinen Gutachten nicht ents. sigegenfeten; nur bedinge er fich aus, bag ber wich-"tigfte Auftrag bes Botofchafters alebann fenn mbge, "ben Ronig ju einer haldigen Ueberkunft ju ver-"mögen. " , ").

Ueber bie Bahl bes Bothichafters war nur Gine Stimme. Unter allen nieberlanbifden Großen ichien

<sup>\*)</sup> Burg. 95, 96. Hopper, 41, 43, 14.

Graf Egmont der Einzige zu senn, der benden Theisten gleich Genüge thun konnte. Sein erklärter Haß gegen die Inquisition, seine vaterländischen und freven Gesinnungen, und die unbescholtene Rechtschaffenheit seines Karakters, leisteten der Republik hinlängliche Burgschaft für sein Betragen; aus welchen Gründen er dem Konige willkommen seyn musste, ist schon oben bezrührt worden. Da ben Fürsten oft schon der erste Unzblick das Urtheil spricht, so konnte Egmont seinnehs mende Bildung seine Beredsamkeit unterstützen, und seinem Gesuche eine Hülfe geben, deren die gerechteste. Sache ben Königen nie entübrigt senn kann. Egzmont selbst wünschte die Gesandtschaft, um einige Fazmilienangelegenheiten mit dem Könige zu berichtigen.

Die Kirchenversammlung zu Trient war unterdesen auch geendigt, und die Schlusse derselben der ganzen katholischen Christenheit bekannt gemacht worden. Aber diese Schlusse, weit entfernt, den 3weck der Spenode zu erfüllen, und die Erwartungen der Religiones partenen zu befriedigen, hatten die Klust zwischen bensen Kirchen vielmehr erweitert, und die Glaubenstrensnung unheilbar und ewig gemacht.

Der alte Lehrbegriff, anstatt geläutert zu fenn, hatte jest unr mehr Bestimmtheit und eine größere Barbe erhalten. Alle Spissindigkeiten ber: Lehre, alle

<sup>\*)</sup> Strada 103.

: Runfte und Unmagungen des beiligen Stubis, die bis jest mehr auf ber Billfur beruht batten, maren nunmehr in Gefete übergegangen, und ju einem Spfteme erbos Jene Gebrauche und Digbrauche, bie fich in ben barbarischen Zeiten des Aberglaubens und ber Dumms beit in die Chriftenheit eingeschlichen, wurden jest für mefentliche Theile bes Gottesbienftes erflart, und Banns fluche aegen jeden Berwegenen gefchleubert, ber fich Diefen Dogmen wiberfeten, Diefen Gebrauchen entzien Bannfluche gegen ben, ber an ber Bun= berfraft ber Reliquien zweifeln, ber die Rnochen ber Martyrer nicht ehren, und bie Furbitte ber Beiligen für untraftig zu halten fich erbreiften murbe. Die Rraft ber Indulgenzen, die erfte Quelle bes Abfalls von bem romischen Stuble, war jest burch einen unumftoglichen Lebriat erwiefen, und bas Donchthum burch einen auss brudlichen Schluß ber Synode in Schut genommen, welcher Mannepersonen gestattet, im fechezehnten Sabs re, und Dabchen im groblften, Profeg gu thun. Mile Dogmen ber Protestanten find, ohne Musnahme, verbammt; nicht ein einziger Schluß ift zu ihrem Bortheile gefafft, nicht ein einziger Schritt gefchehen, fie auf eis nem fanftern Wege in ben Schof der mutterlichen Rirs Die argerliche Chronif ber Gyde jurudauführen. nobe, und die Ungereimtheit ihrer Entscheidungen vermehrte ben diefen, wo moglich, noch die hergliche Berachtung, bie fie langft gegen bas Papftthum begten,

und gab ihren Angriffen nene, bis jeht noch überfebene Blogen preis. Es mar ein ungladlicher Gebanke, die beleuchtende Fackel der Vernunft den Mysterien der Kirche so nabe zu bringen, und mit Vernunftschluffen für Gegenstände des blinden Glaubens zu fechten.

Und die Schluffe bes Conciliums befriedigten auch nicht einmal alle fatholische Machte. Kranfreich vers warf fie gang, fowol ben Ralviniften ju gefallen, als auch weil die Superioritat, beren fich ber Papft über bas Concilium anmagte, es beleidigte; auch einige fas tholische Rurften Deutschlands erklarten fich bagegen. So wenig Philipp ber 3mente von gewiffen Artis feln barin erbaut mar, bie zu nabe an feine eignen Rechte ftreiften, worüber fein Monarch ber Belt mit mehr Gi= fersucht machen konnte, ale er; fo fehr ihn ber große Einfluß bes Dapftes auf bas Concilium und bie willfarliche übereilte Aufbebung beffelben beleidigt batte, fo eine gerechte Urfache jur Reindseligkeit ibm endlich ber Papft, durch die Burudfetjung feines Gefandten, gab, fo willig zeigte er fich boch, bie Schluffe bes Coneis liums anzuerkennen, die auch in diefer Geftalt feinem Lieblingeentwurfe, ber Regervertilgung, ju Statten Alle übrige politische Rudfichten murben famen. Diefer Ungelegenheit nathgefest, und er gab Befehl, fie in allen feinen Staaten abzukundigen ").

<sup>\*)</sup> Hist. d. Philippe II. Watson T. II. L. V. Thuan.

11: 29. 491. 350. Essay sur les Mueurs. T. III. Concile de Trente. Meteren. 59. 69.

Der Geist des Aufruhrs, der alle niederländische Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Zunders nicht mehr. Die Gemuther waren in Gaherung, das Unsehn der römischen Kirche ben Bielen schon anse tiesste gesunken; unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Entscheiduns gen des Conciliums nicht anders, als anstößig senn; aber so sehr konnte Philipp der Zwente seinen Kastakter nicht verleugnen, daß er Bolkern, die eine ans dere Sonne, ein anderes Erdreich und andere Gesetze haben, einen andern Glauben erlaubte. Die Regenstinn empfing den gemessenken Besehl, in den Niederslanden eben denselben Gehorsam gegen die trientischen Schlüsse zu erpressen, der ihnen in Spanien und Italien geleistet ward 3).

Die Schluffe fanden den heftigsten Widerspruch in dem Staatsrathe ju Bruffel. Die Nation, erklarte Bilhelm von Oranien, wurde und konnte diesels ben nicht anerkennen, da sie größtentheils den Grundsgesetzen ihrer Verfassung zuwiderliesen, und aus ahnlischen Gründen von mehrern katholischen Fürsten versworsen worden seven. Bennahe der ganze Staatsrath war auf Oraniens Seite; die meisten Stimmen ginzen dahin, daß man den Konig bereden muffe, die Schlusse entweder ganz zurückzunehmen, oder sie wes

<sup>\*)</sup> Strada 102.

nigftens nur unter gewiffen Ginfdrantungen befannt au Diefem widerfette fich Bigfius und beftand auf bem Buchftaben ber toniglichen Befehle. "Die Rirche," fagte et, "hat zu allen Beiten die Reis "nigfeit ihrer Lehre, und bie Genauigfeit ber Difciplin, "burch folche allgemeine Concilien erhalten. Den Glau-"bensirrungen, welche unfer Vaterland fcon fo lange "beunruhigen, tann fein fraftigeres Mittel entgegen= "gefest werben, als eben diefe Schluffe, auf beren Ber-"werfung man jest bringt. Benn fie auch bier und ba "mit ben Gerechtigfeiten bes Burgers und ber Ronftis "tution im Wiberfpruche fteben, fo ift biefes ein Uebel, "bem man, burch eine fluge und iconende Sanbhabung "berfelben, leicht begegnen fann. Uebrigens gereicht "es unferm herrn, bem Ronige von Spanien, ja gur "Ehre, bag er allein, por allen garften feiner Beit, nicht "gezwungen ift, fein befferes Biffen ber Rothwendigs "feit unterzuordnen, und Dagregeln aus gurcht gu "verwerfen, die bas Wohl ber Kirche von ibm beifcht, "und bas Glud feiner Unterthanen ihm gur Pflicht Da die Schlaffe Verschiedenes enthielten, was gegen die Rechte der Krone felbft verftieß, fo nah= men einige bavon Beranlaffung, vorzuschlagen, baß man biefe Rapitel wenigstens bey ber Befanntmachung binweglaffen follte. Damit ber Ronig biefer anftbfigen und feiner Burbe nachtheiligen Puntte mit guter Urt überhoben murbe, fo wollten fie bie nieberlanbifche Ras tionalfreyheit vorschützen, und ben Namen ber Republif zu diesem Eingriffe in das Concilium hergeben. Aber ber König hatte die Schlüffe in seinen übrigen Staaten ohne Bedingung aufgenommen und durchsetzen laffen, und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen fatholischen Mächten bieses Muster von Bidersetzlichkeit geben, und das Gebäude selbst untergraben werde, das er zu grunden so bestüffen gewesen war.

Variable Co

٠,

<sup>\*)</sup> Watson. T. L. L. VII. 265, Strad. 102. Burg. 115.

## Graf Egmont in Spanien.

🖰 imen 🖖

Dem Könige, biefer Schliffe wegen, Borftellungen zu thun, ihm'ein insideres Verfahren gegen die Protestanten abzugewinnen, und auf die Einziehung der benden andern Matheversammlungen anzutragen, war der Auftrag, der dem Grafen von Egmont von Seisten der Mißvergnügten gegeben war; die Widersetlichsteit des niederländischen Bolks gegen die Stikte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmdgelichkeit zu übersühren, diese Stikte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schlechten Justand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederlänsbischen Staaten die Augen zu bffnen, ward ihm von der Statthalterinn empfohlen.

Die Bestallung bes Grafen wurde von bem Prasibenten Biglius entworsen. Sie enthielt große Klasgen über ben Verfall ber Gerechtigkeitpflege, ben Answachs der Ketzeren und die Erschöpfung des Schatzes.
Auf die perschliche Ueberkunft des Königs wurde nachbrücklich gedrungen. Das Uebrige war der Beredsamkeit des Bothschafters vorbehalten, dem die Statthalterinn einen Wink gab, eine so schone Gelegenheit

nicht von ber Sand ju fchlagen, um fich in ber Gunft feines Serrn feftzufeten.

Die Berbaltungbefehle bes Grafen, und bie Borftellungen, welche burch ibn an ben Ronig ergeben follten, fand ber Pring von Dranien in viel au allgemeinen und ichwankenben Musbruden abgefafft. "Die Schilderung," fagt er, "weltbe ber Prafibent "von unfern Beschwerben gemacht, ift weit unter ber "Wahrheit geblieben. Bie fann ber Ronig bie fchide "lichsten Seilmittel anwenden, wenn wir ibm bie "Quellen bes Uebels verbeblen? Lafft uns die Babl "ber Reger nicht geringer angeben, ale fie wirklich "ift; lafft und aufrichtig eingesteben, bag jebe Pro-"ving, jede Stadt, jeder noch fo fleine Blecken bae "bon wimmelt; lafft uns auch nicht bergen, bag fie "die Strafbefehle verachten, und wenig Chrfurcht ge-"gen die Obrigkeit begen. Wozu alfo noch diese Bus "ructbaltung? Aufrichtig bem Ronige geftanben, bag "die Republit in diefem Buftande nicht verbarren fann. "Der geheime Rath frenlich wird anders urtheilen, "bem eben biefe allgemeine Berruttung willkommen "beißt. Denn wober sonft diefe schlechte Berwaltung "ber Gerechtigkeit, biefe allgemeine Berberbniß bet "Richterftuble, als von feiner Sabfucht, bie burch "nichts zu ersättigen ift? Bober biefe Pracht, biefe "Schandliche Ueppigkeit jener Rreaturen, die wir aus "bem Staube baben fleigen feben, wenn fie nicht

"burch Bestechung bazu gefommen find? Soren wir "nicht taglich von dem Bolte, bag fein andrer Schlus-"fel fie eroffnen tonne, als Gold, und beweisen nicht "ihre Trennungen unter einander felbst, wie schlecht "fie von ber Liebe jum Gangen fich beberrichen laf-Wie konnen Menschen gum allgemeinen Be-"ften rathen, die bas Opfer ihrer eignen Leibenschaft "find? Reinen fie etwa, daß Wir, bie Statthalster ber Propingen, dem Gutbefinden eines infamen "Liftors mit unfern Golbaten ju Bebote fteben fol-..len? Lafft fie ihren Inbulgengen und Erlaffungen "Grengen feten, womit fie gegen biejenigen, benen ,,wir fie versagen, so verschwenderisch find. Mies mand tann Berbrechen erlaffen, ohne gegen bas "Gauze zu fundigen, und bas allgemeine Uebel burch "einen Bentrag zu vermehren. Dir; ich geftebe es, "hat es niemals gefallen, daß die Gebeimniffe bes Staats und die Regierunggeschafte fich unter fo "viele Collegien vertheilen. Der Staatsrath reicht "bin fur alle; mehrere Patrioten haben biefes langft afchon im Stillen empfunden, und ich erflare es jest "laut. Ich erklare, bag ich fur alle Uebel, worüber "Rlage geführt wird, tein andres Gegenmittel weiß, "als jene benben Rammern in bem Staatsrathe auf-"boren zu laffen. Diefes ift es, was man von dem "Ronige zu erhalten suchen muß, oder biefe neue Ge-,,fandtichaft ift wiederum gang zwecklos und unnut

"gewesen." Und nun theilte ber Prinz dem versams melten Senate ben Entwurf mit, von welchem oben bie Rede war. Biglius, gegen ben dieser neue Borschlag eigentlich und am meisten gerichtet war, und bem die Augen jetzt plotzlich gedffnet wurden, unterlag der Heftigkeit seines Berdrusses. Die Ges mathsbewegung war seinem schwächlichen Korper zu stark, und man fand ihu am folgenden Morgen vom Schlage gelähmt und in Gefahr des Lebens \*).

Seine Stelle übernahm Joachim Hopper, aus dem geheimen Rathe zu Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, des Prassidenten vertrautester und würdigster Freund \*\*). Er machte, zu Gunsten der Oranischen Parten, noch eisnige Zusätze zu der Ausfertigung des Gesandten, welsche die Abschaffung der Inquisition, und die Bereisnigung der dren Eurien betrafen, nicht sowol mit Genehmigung der Regentinn, als vielmehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egmont von dem Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zweichen Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zweichen

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. §. 88. 8q. Burg. 97 - 102.

w) Vita Vigl. 5. 89. Der namliche, ans beffen Memoires ich viele Aufschluffe über biese Epoche geschöpft habe. Seine nachberige Abreise nach Spanien hat ben Briefs wechsel zwischen ibm und bem Prafibenten veranlafft, ber eines ber schähbarften Dotumente für diese Ges schichte ift.

falle wieder erholt hatte, Abschied nahm, bat ihn diesser, ihm die Entlassung von seinem Posten aus Spaznien mitzubringen. Seine Zeiten, erklärte er, seven vorüber; er wolle sich, nach dem Benspiele seines Borzgängers und Freundes, Granvella, in die Stille des Privatlebens zurückziehen, und dem Wankelmusthe des Glück zuvorkommen. Sein Genius warne ihn vor einer stürmischen Zukunft, womit er sich nicht gern vermengen wolle <sup>3</sup>).

Der Graf bon Egmont trat im Janner bes Rabre 1565 feine Reife nach Spanien an, und wurde Daselbit mit einer Gute und Achtung empfangen, Die feinem feines Standes vor ihm wiberfahren mar. Alle fastilianische Große, vom Benfpiele ihres Ronige befiegt, ober vielmehr feiner Staatstunft getreu, ichienen ihren verjährten Groll gegen ben flamischen Abel ausgezogen zu haben, und beeiferten fich in bie Bette, ihn burch ein angenehmes Bezeigen zu gemin-Alle seine Privatgesuche murben ibm von dem nen. Ronige bewilligt, ja, feine Erwartungen bierin fogar abertroffen, und mabrend ber gangen Beit feines bortigen Aufenthalts batte er Urfache genug, fich ber Safffrepheit bes Monarchen zu ruhmen. Diefer gab ihm bie nachbrudlichsten Versicherungen von feiner Liebe ju bem nieberlandischen Bolfe, und machte ibm

<sup>\*)</sup> Burgund. 103.

hoffnung, baff er nicht ungeneigt fen, fich bem allgemeinen Bunfche ju fugen, und von der Strenge ber Glaubeneverordnungen etwas nachaulaffen. gleicher Zeit aber fette er in Madrid ein Commiffion von Theologen nieder, benen die Frage aufges leat wurde, ob es nothig fen, ben Provingen die verlangte Religiondulbung zu bewilligen? Mehrsten barunter ber Meinung maren, bie besonbere Berfaffung der Niederlande, und die Kurcht por eis ner Emporung durfte bier wol einen Grad von Nachficht entschuldigen, fo wurde die Frage noch bundiger wiederholt: "Er verlange nicht zu miffen, bief "es, "ob er es burfe, fondern, ob er es muffe?" Als man bas Lette verneinte, fo erbub er fich son feinem Site und fniete vor einem Rrugifire nieber. "Go bitte ich bich benn, Majestat bes Mumachtigen." rief er aus. "baß bu mich nie fo tief mbgeft finten "laffen, ein Berr berer ju fenn, bie bich von fich "ftoffen!" Und nach diefem Mufter obngefabr fielen Die Magregeln aus, die er in ben Niederlanden gu treffen gesonnen mar. Ueber ben Artifel der Reli= gion war die Entschließung diefes Monarchen einmal für ewig gefaffe; die dringenbfte Rothwendigkeit konnte ibn vielleicht nothigen, ben Durchsetzung ber Strafbefehle weniger ftreng ju fenn, aber niemale, fie gejeglich gurudgunehmen, ober nur zu beschranten. Egmont ftellte ibm vor, wie febr felbft diefe dffentli=

den hinrichtungen ber Reter taglich ihren Unbang verstärften, ba bie Benspiele ihres Muthe und ihrer . Kreudiakeit im Tode bie Buschauer mit ber tiefften Bewunderung erfüllten, und ihnen bobe Deinungen bon einer Lebre ermedten, die ihre Befenner ju Bel-Diese Borftellung fiel ben bem ben machen fann. Ronige gwar nicht auf die Erde; aber fie wirkte etwas gang Anderes, als bamit gemeint morben mar. Um biefe verführerifchen Auftritte zu vermeiben, und ber Strenge ber Cbifte boch nichts baburch ju veraeben, verfiel er auf einen Ausweg und beschloß, daß bie hinrichtungen instanftige - beimlich gescheben Die Antwort bes Ronigs auf ben Inhalt feis ner Gesandtichaft wurde bem Grafen schriftlich an bie Statthalterinn mitgegeben. Che er ibn entließ, konnte er nicht umbin, ihn über fein Bezeigen gegen Granvella gur Rechenschaft zu gieben, moben er insbesondere auch ber Spottlivren gedachte. Egmont betheuerte, daß bas Gange nichts als ein Tafelfcherg gewesen, und nichts damit gemeint worden fen, mas die Uchtung gegen ben Monarchen verlette. er, baß es einem Gingigen unter ihnen eingefallen mare, etwas fo Schlimmes baben zu benten, fo murbe er felbft ibn vor feinen Degen forbern \*).

Bey feiner Abreife machte ihm ber Monarch em

<sup>\*)</sup> Grot. VI. Hopper 43. 44. 45. Strad. 104. 165. 106.

Geident von 50,600 Gulben, und fugte noch die Berficherung bingu, baß er die Berforgung feiner Tochter über fich nehmen murbe. Er eflaubte ibm zugleich , ben iungen Karnefe von Parma mit fich nach Bruffel au nebmen, um ber Statthalterinn, feiner Mutter, bas burch eine Aufmerkfamkeit zu bezeigen "). Rellte Sanftmuth bes Ronigs, und bie Betheurungen eines Boblwollens fur die niederlandische Ration, bas er nicht empfand, bintergingen bie Redlichkeit bes Klamanbers. Gludlich burch bie Gludfeligkeit, Die er feinem Baterlande ju überbringen meinte, und von ber es nie weiter entfernt gewesen mar, verließ er Da= brib aber alle Erwartung gufrieden, um alle nieberlans bifche Provinzen mit bem Ruhme ihres guten Ronigs au erfüllen.

Sleich die Erdsfinung der königlichen Antwort im Staatsrathe zu Bruffel stimmte diese angenehmen hoffen nungen schon merklich herunter. "Obgleich sein Entspelich in Betreff der Glaubensedikte," lautete sie, "sest und unwandelbar sen, und er lieber tausend Leben "verlieren, als nur Einen Buchstaben daran abandern "wolle, so habe er doch, durch die Borstellungen des "Grafen von Eg mont bewogen, auf der andern "Seite keines von den gelinden Mitteln unversucht "lassen wollen, wodurch das Bolk vor der ketzerischen "Berderbnis bewahrt, und jenen una band erlich en

<sup>\*)</sup> Strad. 107.

"Strafen entriffen werben tonnte. Da er nun aus bes "Grafen Bericht vernommen, daß bie vornebmfte Ur= affache ber bisberigen Glaubensirrungen in ber Sitten-"verderbnif ber niederlandischen Beiftlichkeit, bem "ichlechten Unterrichte bes Bolts, und ber vermahrloften Erziehung ber Jugend zu fuchen fem, fo trage er ihr "biemit auf, eine besondere Commiffion von dren Bi-"fcbbfen und einigen ber gefchickteften Theologen nieber-"Jufegen, beren Gefchaft es mare, fich über bie nothige "Reforme zu berathschlagen, damit das Bolf nicht fer-"nerbin aus Mergerniß mante, ober aus Unwiffenbeit "in ben Jrrthum fturge. Beit er ferner gebort, bag "die bffentlichen Tobesftrafen ber Reger biefen nur Ge= "legenheit gaben, mit einem tollfühnen Ruthe jn prab-"len, und ben gemeinen Saufen burd einen Schein von "Martnrerruhm zu bethoren, fo folle bie Commission "Mittel in Borfchlag bringen, wie diesen Dinrichtun-"gen mehr Scheimniß ju geben, und ben verurtheilten "Regern die Chre ihrer Standhaftigfeit zu entreiffen Um aber ja gewiß ju fenn, bag biefe Privat= fynode ihren Auftrag nicht überschreite, so verlangte er ausbrudlich, bag ber Bifchof von Dpern, ein verficherter Mann und ber ftrengfte Giferer fur ben fatholis fchen Glauben, von den committirten Rathen fenn follte. Die Berathschlagung follte, wo möglich, in der Stille, und unter bem Scheine, ale ob fie bie Ginfuhrung ber trientischen Schluffe gum 3med hatte, vor fich geben;

mabriceinlich, um ben romifchen Sof burch biefe Dris pationobe nicht zu beunruhigen, und bem Beifte ber Rebellion in ben Provinzen feine Aufmunterung baburch Ben ber Sigung felbft follte bie Bergoginn nebft einigen treugefinnten Staateratben anwelend fenn. und fobann ein fchriftlicher Bericht von bem, mas barin ausgemacht worden, an ihn erlaffen werben. Bu ibren bringenoften Bedürfniffen ichickte er ihr einftweilen einiges Gelb. Er machte ihr hoffnung ju feiner perfonlichen Uebertunft; erft aber mußte ber Rrieg mit ben Turfen geendigt fenn, die man eben jest vor Dal-Die vorgeschlagene Bermehrung bes tha erwarte. Staatsraths und die Berbindung bes geheimen Raths und Finangrathe mit bemfelben murbe gang mit Still= fcweigen übergangen, außer bag ber Bergog von Urfchot, ben wir als einen eifrigen Royalisten ken= nen, Sit und Stimme in dem lettern befam. Big= lius murbe ber Prafibentenftelle im geheimen Rathe amar entlaffen, muffte fie aber begungeachtet noch ganger vier Jabre fort vermalten, weil fein Nachfol= ger, Rarl Tyffenacque, aus bem Confeil ber nieberlandischen Ungelegenheiten in Dabrid, fo lange bort zurudaebalten murbe #).

<sup>\*)</sup> Hopper. 44 — 46. 60. Strada. 107. 151. Vita Vigl. 45. Not. ad Vita Vigl. 187. Burgund. 105. sq. 119.

## Geschärftere Religionsedikte. Allgemeine Widersexung der Nation.

Camont mar faum jurud, als geschärftere Man= bate gegen bie Reper, welche aus Spanien gleichsam binter ibm bereilten, bie froben Zeitungen gagen ftraften , die er von ber gludlichen Ginnesanderung bes Do= narchen zurudgebracht hatte. Dit ihnen fam zugleich eine Abichrift ber trientischen Schluffe, wie fie in Spanien anerkannt worden maren, und jest auch in ben Dieberlanden follten geltend gemacht werden; wie auch bas Tobesurtheil einiger Biebertaufer, und noch anderer Reger, unterschrieben. "Der Graf," borte man jest von Wilhelm dem Stillen, "ift durch spanische "Runfte überliftet worden. Cigenliebe und Gitelfeit "baben feinen Scharffinn geblenbet; über feinem eig= "nen Bortheile bat er bas allgemeine Befte vergeffen." Die Falichheit des spanischen Ministeriums lag jest of= fen da; diefes unredliche Berfahren emporte die Beften im Lande. Niemand aber litt empfindlicher baben, als

Graf Camont, ber fich jest als bas Spielmert ber fpanischen Arglift erkannte, und unwiffendermeile an feinem Baterlande jum Berrather geworben mar. "Diefe scheinbare Gute alfo," beschwerte er fich laut und bitter, "war nichts, als ein Kunstgriff, mich bem "Spotte meiner Mitburger preis ju geben, und mei-"nen guten Ramen ju Grunde ju richten. "Ronig die Berfprechungen, die er mir in Spanien ge "than, auf eine folche Art zu halten gesonnen ift, so "mag Klandern übernehmen, wer will; ich werde burch "meine Burudziehung von Geschaften bffentlich barthun. "baß ich an diefer Bortbruchigfeit feinen Untheil habe." In der That konnte das spanische Ministerium schwerlich ein schicklicheres Mittel mablen, ben Credit eines fo wichtigen Mannes zu brechen, als bag es ibn feinen, ibn anbetenden, Mitburgern offentlich als Ginen, ben es sum Beften gebabt batte, jur Schau ftellte \*).

Unterdeffen hatte sich die Synode im folgenden Gutachten vereinigt, welches dem Konige sogleich abersfendet ward. "Für den Religionsunterricht des Bolks, "die Sittenverbefferung der Geiftlichkeit und die Erzies, "hung der Jugend sey bereits in den trientischen Schlüssen so viel Sorge getragen worden, daß es jetzt nur "darauf ankomme, diese Schlüsse in die schleunigste Ers"füllung zu bringen. Die kaiserlichen Stitte gegen bie

<sup>\*)</sup> Strada 113.

"Reger burfen burchans teine Beranberung leiben; boch "fonne man ben Gerichtshofen ingeheim zu verfte-"ben geben, nur bie bartnadigen Reger und ihre Pre-"biger mit bem Tobe gu bestrafen, zwischen ben Get-"ten felbft einen Unterschied zu machen, und daben auf "Alter, Rang, Geichlecht und Gemuthefarafter ber "angeflagten Perfonen zu achten. Benn es an bem "mare, bag bffentliche hinrichtungen ben ganatismus "noch mehr in Flammen fetten, fo murbe vielleicht bie "unbelbenbafte, weniger in bie Mugen fallende, und "boch nicht minder harte Strafe ber Galere am an-"gemeffenften fenn, diefe boben Meinungen von Dar-...tirerthum berunterzuftimmen. Bergebungen bes blo= "Ben Muthwillens, ber Rengierde und bes Leichtfinns "fonnte man burch Gelbbuffen, Landesverweisung, ober "and burch Leibesftrafen abnden \*)."

Bahrend daß unter diesen Berathichlagungen, die nun erst nach Madrid geschickt, und von da wieder zus rud erwartet werden mussten, unnütz die Zeit verstrich, ruhten die Proceduren gegen die Sektirer, ober wurden zum wenigsten sehr schläfrig geführt. Seit der Vertreibung des Ministers Grandella hatte die Anarchie, welche in den obern Cutien herrschte, und sich von da durch die Provinzialgerichte verbreitete, verbunden mit den milbern Religionsgesinnungen des Abels, den Muth

<sup>\*)</sup> Hopper. 49. 50. Burgund. 110. 111.

ber Setten erhoben und ber Bofebrungemuth ihrer Apoe ftel frenes Spiel gelaffen. Die Inguifitionrichter mas ren burch bie ichlichte Unterflutzung bes weltlichen Ars mes, ber an mehrern Orten ibre Schlachtopfer offenbar in Schut nahmt, in Berachtung gefommen. tholifde Theil ber Mution batte fich von ben Schluffen Ber trientischen Rirchenbersammlung, fo wie von Egmonte Gefandticheft nach Spanien, große Erwartube gen gemacht, welche lettere burch bie erfreulichen Nachnichten, die ber Graf jurudgebracht und in der Aufriche tigfeit feines Dergene ju verbreiten nicht unterlaffen hats ten gerechtfertigt ju fenn ichienen. Je mehr man bie Mation von der Strenge der Glaubensproceduren ents wohnt hatte, befto fcmerghafter muffte eine plotliche und gescharftere Erneuerung berfelben empfunden mer-Unter biefen Umftanden langte bas fonigliche Schreiben guß Spanien an, morin bas Gutachten ber Bifchofe, und die lette Unfrage ber Oberftatthalterinn heantwortet murbe.

Bas für eine Auslegung auch ber Graf von Egemont, lautete fie, ben mundlichen Aeußerungen des Rönigs gegeben habe, so ware ihm nie, auch nicht eine mal von weitem, in den Sinn gekommen, nur das Minsbefte an den Strafbefehlen zu andern, die der Kaiser, sein Bater, schon vor fünf und dreußig Jahren, in den Provinzen ausgeschrieben habe. Diese Editte, befehle er also, sollen fortan auf das strengste gehandhabt wers

ben, bie Briquifftioni bon bem weltucien Urme bie thatigfte Unterftutung erhalten, und bie Schluffe ber trientischen Rirchenversammlung unwiderruflich und mus bebingt in allen Probingen feiner Rieberlande gelten. Das Gutachten ber Bifchbfe und Theologen billige ier vollkommen, bist auf die Milderung, welche fie barin, in Rudficht auf Alter, Geschlecht und Rarat ter ber Individuen, vorgeschlagen, indem er bafür balte, baß es feinen Cbiften gar nicht an Daffigung Dem fellechten Gifer, und bet Treulofigfeit ber Richter allein, feven die Fortforitte jugufchreit ben, welche die Regeren bis jest in bem Lande get macht. Belcher von biefen es also funftig an Effer wurde ermangeln laffen, muffe feines Umtes entfett, und ein befferer an feinen Plat geftellt merden. Inquisition folle, ohne Rudficht auf etwas menfchlis ches, fest, furchtlos, und von Leidenschaft fren, ihren Beg mandeln, und weber bor fich noch binter fich Er genehmige Alles, fie mbge fo weit at schauen. ben, als fie wolle, wenn fie nur bas Mergerniß vermicde \*).

Dieser thnigliche Brief, bem bie oranische Patten alle nachherigen Leiben ber Rieberfunde zugeschrie-

<sup>\*)</sup> Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi. Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Bargund. 118.

ben bat, verursachte die beftigften Bewegungen unter ben Staatsrathen, und bie Meußerungen, welche ibnen jufällig ober mit Abficht in Gefellichaft darüber entfielen, marfen ben Schrecken unter bas Bolf. Die Kurcht ber spanischen Inquisition tam erneuert gus rud, und mit ihr fabe man icon die gange Berfaffung aufammenfturgen. Schon borte man Gefangs niffe mauern, Retten und Salseifen fcmieben und Scheiterhaufen jusammentragen. Alle Gesellichaften find mit biefen Befprachen erfullt, und die gurcht balt fie nicht mehr im Bugel. Es murden Schriften an die Saufer ber Ebeln gefchlagen, worin man fie, wie ehemals Rom feinen Brutus, aufforderte, Die fterbende Frenheit ju retten. Beißende Pasquille erfcienen gegen die neuen Bifchofe, Folterenechte, wie man fie nannte; die Clerifen murbe in Rombbien verspottet, und die Lafterung verschonte ben Thron fo wenig, als ben romischen Stuhl ").

Aufgeschreckt von biesen Gerüchten, läfft die Resgentinn alle Staatsrathe und Ritter zusammenrufen, um sich ihr Verhalten in dieser mißlichen Lage von ihnen bestimmen zu laffen. Die Meinungen waren verschieden und beftig der Streit. Ungewiß zwischen Furcht und Pflicht zogerte man, einen Schluß zu faffen, bis der Greis Piglius zuletzt aufstand und

<sup>\*)</sup> Grot. 19. Burg. 122. Hopper. 61.

burch fein Urtheil die gange Berfammlung überrafchs te. - "Jest," fagte er, "burfe man gar nicht baran "benten, die tonigliche Berordnung bekannt ju ma-"chen, ebe man ben Monarchen auf ben Empfang "vorbereitet babe, ben fie jest, aller Babricheinlich. "feit nach, finden murbe; vielmehr muffe man bie "Inquisitionrichter anhalten, ihre Gewalt ja nicht "ju migbrauchen, und ja ohne Barte ju verfahren." Aber noch mehr erftaunte man, als ber Dring von Drangen jest auftrat, und biefe Meinung befampfte. "Der Wille bes Konigs," fagte er, "fen ju flar "und zu beftimmt vorgetragen, fen burch zu viele "Deliberationen befestigt, als daß man es noch weis "terbin magen tonnte, mit feiner Bollftredung gurude "Bubalten, ohne den Borwurf ber ftraflichften Sals-"ftarrigfeit auf fich ju laben." - "Den nehm' ich "auf mich," fiel ihm Biglius in bie Rebe. "3ch "felle mich feiner Ungnade entgegen. Wenn wir ibm "die Rube feiner Niederlande bamit erkaufen, fo wird "uns diefe Biderfeglichkeit endlich noch ben ihm Dant "erwerben." Schon fing die Regentinn an, ju biefer Meinung binuber zu wanten, als fich ber Pring mit Seftigkeit bazwischen marf. "Bas", fiel er ein, "was haben die vielen Borftellungen, die wir ibm "gethan, die vielen Briefe, die wir an ibn gefchries "ben, mas hat die Gefandtichaft ausgerichtet, bie "wir noch furglich an ihn gesendet haben? Richts

.. - und mas erwarten wir alfo noch? Bollen wir, "feine Staaterathe allein, feinen ganzen Unwillen auf "und laben, um ihm auf unfre Gefahr einen Dienft gu "leiften, den er uns niemals banten wird?" Unent= fcbloffen und ungewiß ichweigt bie gange Berfammlung; Niemand hat Muth genug, biefer Meinung benjupflichten, und eben fo wenig, fie zu wiberlegen; aber ber Pring bat bie naturliche Aurchtsamkeit ber Regentinn ju feinem Benftande gerufen, die ihr jede Bahl unter-Die Folgen ihres ungludlichen Geborfams merben in die Augen leuchten, - womit aber, wenn fie fo gludlich ift, biefe Folgen burch einen weisen Ungehor= fam ju verhuten, womit wird fich beweisen laffen, baß fie diefelben wirklich ju farchten gehabt babe? Gie ermablt alfo von benben Rathichlagen ben traurigften; es geschehe baraus, mas wolle, die fonigliche Berordnung wird ber Befanntmachung übergeben. Dieemal fiegte alfo bie Faktion, und ber einzige berghafte Freund ber Regierung, ber, feinem Monarchen zu bienen, ibm gu miffallen Muth batte, war aus bem Kelbe gefchla= Diese Situng machte ber Rube ber Dberftatt= halterinn ein Ende; von diefem Tage an gablen Die Nieberlande alle Sturme, die ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewuthet haben. Als die Rathe auseinander gingen, fagte ber Pring bon Draniefri

<sup>\*)</sup> Burgund. 123. 124. Meteren 76. Vita Vigl. 4/5.

ju Einem, ber zunächst ben ihm ftand: "Nun," sagte er, "wird man uns bald ein großes Trauerspiel geben "\*).

<sup>\*)</sup> Die Geschichtschreiber ber franischen Barten baben nicht verabidumt, Draniens Betragen in biefer Signug gegen ibn geugen gu laffen, nub mit biefem Beweise - pon Unredlichfeit aber feinen Rarafter ju triumphiren. Er, fagen fie, ber im gangen bisherigen Lauf ber Dinge bie Magregeln bes Sofes mit Borten und Thas ten bestritten bat, fo lange fich noch mit einigem Grunde furchten ließ, bag fie burchgeben mochten, tritt jest sum erften Dale auf beffen Seite, ba eine gewiffens bafte Aubrichtung feiner Befehle ihm mabricheinlichers meile anm Nachtheile gereichen wirb. Um ben Rouig ju überführen, wie ubel er gethan, bag er feine Barnungen in ben Binb gefchlagen; um fich rubmen gu fonnen: Das bab' ich vorher gefagt, fest er das Bohl feiner Nation aufs Spiel, fur welches allein er boch bis jest gefampft haben wollte. Der gange Bufammenhang feines vorhergebenden Betragens ets wies, daß er die Durchfebung ber Edifte fur ein Uebel gehaften; gleichwol wird er jest auf einmal feinen Ues bergengungen untreu und folgt einem entgegengefesten Plane, obgleich auf Seiten ber Ration alle Grunde fortbauern, die ihm ben erften porgeschrieben; und bloß beswegen thut er biefes, weil die Kolgen jest anders auf ben Ronig fallen. Alfo ift es ja am Tage, fabren feine Gegner fort, bag bas Befte feines Bolts meni: ger Bewalt über ibn bat, als fein fchlimmer Bille ge;

Es erging also ein Stift an alle Statthalter ber Provinzen, worin ihnen befohlen war, die Placate bes Raisers, wie diejenigen, welche unter ber jetzigen Resgierung gegen die Retzer ausgeschrieben worden, die

gen den Konig. Um feinen Saß gegen biefen zu bes friedigen, kommt es ihm nicht barauf an, jene mit aufzuopfern.

Aber ift es benn an bem, bag er bie Mation burch Beforderung biefer Editte aufopfert? ober, beftimm ter au reden, bringt er die Edifte gur Bollft redung, wenn er auf ihre Betanntmadung bringt? Laft fich nicht im Gegentheile mit weit mehr Bahricheinlichs feit barthun, bas er jene allein burch biefe bintets tretten tann? Die Ration ift in Gabrung, und bie erhipten Partegen werben, aller Bermuthung nach (benn furchtet es nicht Biglius felbft?) einen Biderftanb bagegen außern, ber ben Ronig jum Rachgeben gwins gen muß. Jest, fagt Dranien, bat meine Nation "Die nothige Schwungtraft, um mit Glad gegen bie Eprannen gu tampfen. Berfaume ich biefen Beitpuntt, fo wird biefe lettere Mittel finden, burch geheime Res gotiationen und Rante zu erfchleichen, was ihr burch offenbare Semalt miflang. Sie wird baffelbe Biel, nur mit mehr Behutsamteit und Schonung, ver: folgen; aber die Ertremität allein ift es, was meine Ration ju Einem 3mede bereinigen, ju einem fub: nen Schritte fortreißen fann. Alfo ift es flar, bag ber Pring nur feine Sprache, in Abucht auf ben Konig, veranbert, in Abfict auf bas Bolt aber mit feinem

:;

Solliffe ber trientischen Rirchenversammlung, wie bie ber neulich gehaltenen bischbflichen Spnobe, in bie genauefte Ausübung ju bringen, ber Inquifition bulfreide Sand au leiften, und bie ihnen untergebenen Dbrigfeiten ebenfalls aufs Rachbrudlichfte bagu anzuhalten. Bu bem Ende folle ein Jeder aus bem ihm untergeords neten Rathe einen tuchtigen Mann auslesen, ber bie Provingen fleifig durchreife, und ftrenge Untersuchun= gen anftelle, ob ben gegebenen Berordnungen von ben Unterbeamten bie geborige Folge geleiftet werbe, und bann jeden dritten Monat einen genauen Bericht bavon in die Refidenz einschicken. Den Erzbischofen und Bis fchofen wurde eine Abichrift ber trientischen Schluffe nach bem fpanifchen Drigingle zugefenbet, mit bem Bebeuten, bag, im Salle fie ben Benftand ber weltlichen Macht brauchten, ihnen die Statthalter ihrer Didcefen mit Truppen ju Gebote fteben follten; es fen benn, baß fie diese lieber von der Dberftatthalterinn selbst anneh-

gangen vorhergehenden Betragen fehr gusammenhangend gehandelt hat. Und welche Pflichten fann er gegen ben Konig haben, die von dem, mas er ber Republif fculs dig ift, verschieden find? Soll er eine Gewaltthatigs telt gerade in dem Augenblide verhindern, wo sie ihren Urheber ftrafen wird? handelt er gut an seinem Waterlande, wenn er dem Unterdrucker besielben eine Uebereilung erspart, durch die solches allein seinem uns vermeiblichen Schickale entstieben tann?

men wollten. Gegen biefe Schluffe gelte tein Priviles gium; der Ronig wolle und befehle, daß den besondern Territorialgerechtigkeiten der Provinzen und Stadte durch ihre Wollstreckung nichts benommen senn sollte \*).

Diese Mandate, welche in jeder Stadt dffentlich burch den Herold verlesen wurden, machten eine Wirztung auf das Bolt, welche die Furcht des Prasidenten Wig lius, und die Hoffnungen des Prinzen von Oras wien aufs vollkommenste rechtfertigte. Bennahe alle Statthalter weigerten sich, ihnen Folge zu leisten, und drohten, abzudanken, wenn man ihren Gehorsam wurde erzwingen wollen. "Die Verordnung," schrieben sie zuräck, "sen auf eine ganz falsche Angabe der Sektirer "gegründet \*\*). Die Gerechtigkeit entsetze sich vor

<sup>\*)</sup> Strada. 114. Hopper. 53. 54. Burg. 115. Meteran.

Die Anzahl ber Reher wurde von bepden Parteven sehr ungleich augegeben, je nachdem es das Interesse und die Leidenschaft einer jeden erheischte, sie zu vermeh, ren, oder zu verringern; und die namliche Parten wis dersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse aban, derte. War die Rede von neuen Anstalten der Untersdrückung, von Einführung der Inquisitiongerichte u. s. w., so musste der Anhang der Protestanten zahlos und uns übersehlich senn. War hingegen die Rede von Nachsglebigseit gegen sie, von Verordnungen zu ihrem Besten, so waren sie wieder in so geringer Anzahl vors

"ber ungeheuern Menge ber Opfer, die fich taglich un-"ter ihren Sanden hauften; 50, und 60,000 Menschen "aus ihren Diftriften in ben Flammen umfommen au "laffen, fen tein Auftrag fur fie." Gegen bie trientis fcen Schluffe ertlarte fich besonders die niebre Beiftlichs feit , beren Unwiffenheit und Sittenverberbnif in biefen' Schlaffen aufs Granfamfte angegriffen war, und bienoch außerbent mit einer fo verhaften Referme bebros bet murbe. Sie brachte jest ihrem Delvatnuten bas bochfte Intereffe ihrer Rirche jum Opfer, griff Die Schluffe und bas gange Concilium mit Bittern Schmas hungen an, und ffreute ben Gamen bes Aufruhrs indie Gemuther. Daffelbe Gefchren tam jest wieber gurud's welches thinals die Monde gegen bie neuen Bifchofe erhoben hatten. ` Dem Ergbifchofe von Cam= bray gelang es endlich, die Schluffe, doch nicht ohne vielen Biderfpruch , abfundigen zu laffen. Debr Mube toftete es in Mecheln und Utrecht, wo die Erzbischofe mit ihrer Geiftlichkeit gerfallen waren, bie, wie man fie beschuldigte, lieber bie gange Rirche an ben Rand bes Untergangs fubren, ale fich einer Sits tenverbefferung unterziehen wollte \*).

handen, daß es ber Mube nicht verlohnte, um biefer wenigen schlechten Leute willen eine Neuerung angus fangen. Hopper. 62.

<sup>\*)</sup> Hopper. 55. 62. Strad. 115. Burg. 115. Meteren. 76. 77.

Unter ben Provingen regte fich Brabante Stimme am lauteften. Die Stande biefer Landschaft brachten ihr großes Privilegium wieder in Bewegung, nach welchem es nicht erlaubt mar, einen Gingebornen bor einen fremden Berichtshof gu gieben. fbrachen laut von bem Cibe, ben ber Ronig auf ihre Statuten geschworen, und bon ben Bebingungen, unter welchen fie ibm Unterwerfung gelobt. 26men, Untwerpen, Bruffel und Bergogenbuich proteftirten' fenerlich in einer eignen Schrift, bie fie an bie Dberftattbalterinn einschickten \*). Diefe, immer ungewiß, immer zwischen-allen Bartenen ber = und binuberman= fend, gu muthlos, dem Ronige gu geborchen, und noch viel muthlofer, ihm nicht zu gehorchen, lafft neue Situngen balten, bort bafur und bawiber ftims men, und tritt gulegt immer berjenigen Meinung ben, die für fie die allermiglichfte ift. Man will fich von neuem an ben Ronig nach Spanien wenten; man balt gleich barauf biefes Mittel fur viel ju langfam; bie Gefahr ift bringend, man muß bem Ungeftum nachgeben, und bie tonigliche Berordnung aus eigner Macht ben Umftanben anpaffen. Die Statthalterinn lafft endlich die Unnalen von Brabant burchfuchen, um in ber Inftruttion bes erften Inquifitore, ben Rarl ber gunfte ber Proving vorgefest batte, eine

<sup>\*)</sup> Hopper. 63, 64. Strad. 115.

Borfdrift fur ben jebigen Rall ju finden. Diele Instruftion ift berjenigen nicht gleich, welche jest gegeben worben; aber ber Ronig bat fich ja erklart, baß er feine Reuerung einführe; alfo ift es erlaubt, bie neuen Placate mit jenen alten Berordnungen ausjugleichen. Diefe Muskunft that gwar ben boben Korberungen ber brabantischen Stande fein Genuge, Die es auf die bollige Aufbebung ber Inquifition angelegt batten, aber den andern Provinzen gab fie das Signal ju abnlichen Protestationen, und gleich tapferm Biberftaube. Done ber Bergoginn Beit gu lasfen, fich barüber zu bestimmen, entzieben fie eigen= machtig ber Inquifition ihren Geborfam und ihre Bulfleiftung. Die Glaubensrichter, noch furglich erft burch einen ausbrudlichen Befehl zu ftrenger Umtes führung aufgerufen, seben sich auf einmal wieber vom weltlichen Urme verlaffen, alles Unfebens und aller Unterftugung beraubt, und erhalten auf ihre Rlagen am Sofe nur leere Borte jum Bescheib. Die Stattbalterinn, um alle Theile ju befriedigen, batte es mit allen verdorben \*).

Bahrend daß diefes zwischen bem hofe, ben . Curien und ben Standen geschah, durchlief ein allgemeiner Geift des Aufruhrs das Bolt. Man fangt

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. 46. Hopper. 64. 65. Strad. 115. 116. Burgund. 150-154.

an, die Rechte bes Unterthans bervorzusuchen, und die Gewalt ber Ronige zu prufen. "So blodfinnia "maren die Niederlander nicht," bort man Biele und nicht febr beimlich fagen, "bag fie nicht recht gut "wiffen follten, mas ber Unterthan bem Berrn, und "ber herr bem Unterthan ichulbig fen; und bag man' "noch wol Mittel wurde auffinden tonnen, Gewalt "mit Gewalt ju vertreiben, wenn es auch jest noch "feinen Unichein bazu babe." In Antwerven fand man fogar an mehrern Orten eine Schrift angeschlagen, worin ber Stadtrath aufgefordert mar: ben Rd= nig bon Spanien, weil er feinen Gib gebrochen, und bie Frenheiten bes Landes perlett batte, ben bem Cammergerichte ju Speper ju verklagen, ba Brabant, als ein Theil des burgundischen Kreises, in dem Religionsfrieden von Paffau und Augeburg mit begriffen fen. Die Ralvinisten stellten um eben biefe Beit ibr Glaubensbekenntniß an bas Licht, und erklarten in einer Borrebe, die an ben Ronig gerichtet mar, daß fie, ob fie gleich gegen 100,000 Mann ftart må= ren, bennoch fich rubig verhielten und alle Landes= auflagen gleich ben Uebrigen trugen, woraus erhelle, fetten fie bingu, daß fie feinen Aufruhr im Schilbe Man ftreut frene gefährliche Schriften ins Publifum, die die spanische Tyrannen mit den gehaf= figften Farben mablen, die Nation an ihre Priviles

gien und gelegenheitlich auch an ihre Rrafte erins nern b).

Die Kriegsraftungen Philipps gegen die Pforte, wie die, welche Erich, Herzog von Braunschweig, um eben diese Zeit (Niemand wusste, zu welchem Ende) in der Nachbarschaft machte, trugen mit
dazu ben, den allgemeinen Berdacht zu bestärken, als
ob die Inquisition den Riederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte. Wele von den angesehensten Kausseuten sprachen schon laut davon, sie wollten ihre Häuser und Güter verlassen, um die Freyheit, die ihnen hier entrissen wurde, in einer andern
Weltgegend aufzusuchen; andere sahen sich nach einem
Unsahrer um, und ließen sich Winke von gewaltthäs
tiger Widersetzung und fremder Hülfe entfallen \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Regentinn nannte dem Könige eine Zahl von 5000 folder Schriften. Strada 117. Es ist merkmurbig, was für eine große Rolle die Buchbruckerkunft und Publici, tät überhaupt bev dem niederländischen Aufruhr gespielt hat. Durch bieses Organ sprach ein einziger unruhiger Ropf zu Millionen. Unter den Schmähschriften, wels che größtentheils mit aller der Niedrigkeit, Robbeit und Brutalität abgefast waren, welche der unterspesiende Rarakter der meisten damaligen protestantischen Parteysschriften war, fanden sich zuweilen auch Bücher, melde die Resigionsfrenheit gründlich verthelbigten.

<sup>9.</sup> d. v. R. III. 60.

Um in biefer brangvollen Lage vollende noch uns berathen und ohne Stute ju fenn, muffte die Statts balterinn auch bon bem Ginzigen noch berlaffen merben, ber ihr jest unentbehrlich war, und ber mit bagu Bengetragen batte, fie in biefe Lage zu fturgen. "einen Burgerfrieg ju entzunden," fchrieb ihr Bil belm von Dranien, ,fen es jest ichlechterdings "unmöglich, ben Befehlen bes Ronigs nachzufommen. "Barbe aber bennoch barauf beständen, fo muffe et "bitten, feine Stelle mit einem Unbern gu befeten, "ber ben Abfichten Gr. Majeftat mehr entfprache, "und mehr, ale er, über bie Gemuther ber Nation Der Gifer, ben er ben jeber anbern "vermochte. "Gelegenheit im Dienste ber Krone bewiesen, werbe, "wie er hoffe, feinen jetigen Schritt vor jeber ichlim-.,men Auslegung ficher ftellen; benn fo, wie nunmehr "bie Sachen funden, bliebe ibm teine andre Babl, "als entweder bem Ronige ungehorfam gu fenn, ober Neinem Baterlande und fich felbst jum Rachtheile "ju handeln." Bon biefer Beit an trat Bilbelm bon Dranien aus bem Staatsrathe, um fich in feine Stadt Breda ju begeben, mo er in beobache tender Stille, boch ichwerlich gang mußig, ber Ents widelung entgegen fab. Seinem Benfpiele folgte ber Graf von hoorne \*); nur Egmont, immer un-

<sup>\*)</sup> Hopper. 67.

gewiß amifchen ber Republit und bem Throne, immer in bem eitlen Bersuche fich abarbeitend, ben que ten Burger mit bem gehorsamen Unterthan zu bereinen : Camont, bem die Gunft bes Monarchen meniger euts bebrlich, und alfo auch weniger gleichgultig mar, fonnte es nicht von fich erhalten, die Saaten feines Glude gu verlaffen, die an bem Sofe ber Regentinn jest eben in poller Bluthe ftanden. Die Entfernung bes Bringen von Dranien, bem die Moth fowol, als fein uberlegener Berftand, allen ben Ginfluß auf bie Regentinn gegeben, ber großen Beiftern ben fleinen Seelen nicht entsteben fann, batte in ibr Bertrauen eine Lucke gerisfen, von welcher Graf Eamont, vermbge einer Sompathie, die amischen ber feigen und autherzigen Schwäche febr leicht gestiftet wirb, einen unumschrants ten Befit nahm. Da fie eben fo fehr furchtete, burch ein ausschließendes Bertrauen in die Anhanger ber Krone, bas Bolt aufzubringen, als fie bange mar, bem Ronige burch ein zu enges Berftanbnif mit ben erflarten Sauptern ber Faktion ju miffallen, fo konnte fich ihrem Vertrauen jest ichwerlich ein befferer Gegenftand anbieten, ale eben Graf von Egmont, von bem es eigentlich nicht fo recht ausgemacht mar, welcher von bepben Partepen er angeborte.

## Drittes Buch.

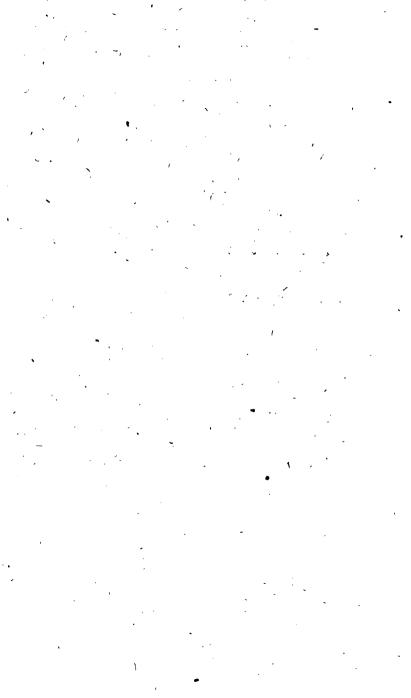

## Verschwörung des Adels.

(1565). Bis jest, icheint es, war bie allgemeine Rube ber aufrichtige Wunsch bes Prinzen von Dr genien, ber Grafen von Egmont und Soorne, und ihrer Freunde gemefen. Der mahre Bortheil bes Ros. nige, ihres herrn, batte fie eben fo febr, ale bas ge= meine Befte, geleitet; ihre Beftrebungen wenigstens,. und ibre Sandlungen hatten eben fo wenig mit jenem, als mit diefem , gestritten. Es war noch nichts gesches ben, mas fich nicht mit ber Treue gegen ihren Furften vertrug, mas ihre Abfichten verdachtig machte, ober ben Geift ber Emporung ben ihnen mahrnehmen lief. Bas fie gethan batten, batten fie als verpflichtete Glieber eines Frenftaats gethan, als Stellvertreter und Sprecher ber Nation, als Rathgeber bes Konigs, als Menschen von Rechtschaffenheit und Ehre. Waffen, mit beneu fie die Unmagungen bes Sofes befiritten, maran Monftellungen, bescheibne Rlagen, Bits: ten gewesen. "Die hatten fie fich von bem gerechteften Chillers fammil. ,Werte. V. 17

Eifer für thre gute Sache so weit hinreißen laffen, die Rlugheit und Mäßigung zu verläugnen, welche von der Partensucht sonft so leicht übertreten werden. Nicht alle Ebeln der Republik horten diese Stimme der Klug-beit, nicht alle verharrten in diesen Grenzen der Mästigung.

Bahrend bem, bag man im Staaterathe bie große Frage abhandelte, ob bie Ration elend werden follte. oder nicht, mabrend bag ihre beeibigten Sachwalter alle Grande ber Bernunft und ber Billigfeit gu frem Beyftanbe aufboten, ber Burgerftanb und bas Bolt aber in eiteln Rlagen, Drohungen und Bermanichungen fich Luft machten, feste fich ein Theil ber Nation in San b= lung, ber unter allen am wenigften bagu aufgeforbert ftbien, und auf ben man am wenigften geachtet hatte. Man rufe fich jene Rlaffe bes Abels fiis Gebachtniß gus rud, von welcher oben gefagt worden, bag Philipp Een feinem Regierungsantritt nicht für nothig erachtet habe, fich ihrer Dienfte unb Beburftiffe gu erinnern. Ben weitem ber größte Theil berfelben hatte, einer weit bringenbern Arfache als ber blogen Chre megen, auf. Beforderung gewartet. Biele unter ihnen waren auf Begen, die wir oben angeführt haben, tief in Schulben verfunten, aus benen fie fich burch eigne Sulfe nicht mehr emporgunrbeiten Boffen toniten. "Daburch, baß Philipp fie ben ber Stellenbefegung aberging, batte et endas noch weit Schlimnteres, als ihren Stoly, be-

¢,

leidigt; in diefen Bettlern batte er fich eben fo viele mufs fige Auffeber und unbarmbergige Richter feiner Thaten, eben fo viele ichadenfrobe Sammler und Bervfleger ber Neuheit erzogen. Da mit ihrem Boblstande ihr hochs muth fie nicht jugleich verließ, fo mucherten fie jett nothgebrungen mit bem einzigen Capitale, bas nicht ju veraußern gewesen war, mit ihrem Abel und mit ber republikanischen Wichtigkeit ihrer Ramen; und brachs ten eine Dunge in Umlauf, bie nur in einem folchen Beitlaufe, ober in teinem, fur gute Jahlung gelten fonns te, ibre Protection. Mit einem Gelbfigefühle, bemt fe um fo mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige Dabe mar, betrachteten fie fich jest ale bie bedeutende Mittelmacht zwischen bem Souverain und bem Burger, und glaubten fich berufen, ber bebrangten Republit, Die mit Ungebult auf fie, als auf ihre lette Stute, martete, ju Bulfe ju eilen. Dieje Idee mar nur in fo weit lacherlich, als ihr Eigendunkel baran Untheil batte; aber die Bortheile, die fie von diefer Meinung ju gieben wufften, maren grundlich genug. Die protestantischen Raufleute, in beren Sanden ein großer Theil des nies berlanbischen Reichthums fich befand, und welche bie unangefochtene Uebung ihrer Religion fur feinen Preis ju theuer ertaufen ju fonnen glanbten, verfaumten nicht, ben einzig möglichen Gebrauch von biefer Bolfotlaffe zu machen, die mußig am Martte fand, und welche Die= mand gedingt hatte. Eben biefe Menfchen, auf welche

fie ju jeber andern Beit vielleicht mit bem Stolze bes Reichthums murden berabgeblickt baben, konnten ihnen nunmehr durch ihre Anzahl, ihre Berghaftigfeit, ihren Credit ben ber Menge, durch ibren Groll gegen bie Regierung, ja, burch ihren Bettelftolg felbft und ihre Berameiflung febr gute Dienfte leiften. Aus biefem Grunde lieften fie fiche auf bas eifrigfte angelegen fenn, fich genau an fie anzuschließen, die Gefinnungen bes Aufrubrs forgfaltig ben ihnen ju nabren, diefe bobe Deinungen bon ihrem Selbst in ihnen rege zu erhalten, unt, mas bas Bichtigfte mar, burch eine wohlangebrachte Gelb= bulfe und ichimmernde Berfprechungen ihre Armuth gu bingen \*). Benige barunter maren fo gang unwichtig. bag fie nicht, mar' es auch nur burch Bermanbtichaft mit Sobern, einigen Ginfluß befagen, und alle gufammen, wenn es gludte, fie ju vereinigen, tonnten eine fürchterliche Stimme gegen bie Krone erbeben. barunter gablten fich felbft fcon ju ber neuen Sette, oder waren ihr boch im Stillen gewogen; aber auch bies jenigen unter ihnen, welche eifrig tatholisch maren, batten politische ober Privatgrunde genug, fich gegen bie trientischen Schluffe und die Inquifition ju erklaren-Alle endlich waren burch ihre Sitelfeit allein fcon aufgeforbert genug, ben einzigen Moment nicht vorbepschwinden zu laffen, in welchem fie moglicherweise in ber Republik etwas porftellen konnten.

<sup>\*)</sup> Strada. 52.

Aber fo viel fich von einer Bereinigung biefet Menfchen versprechen ließ, fo grundlos und lacherlich ware es gewesen, irgend eine Soffnung auf einen Gin= gelnen unter ihnen gu grunden; und es mar nicht fo gar leicht, biefe Bereinigung gu ftiften. Gie nur mit einander zusammenzubringen, mufften fich ungewohns Hiche Bufalle ins Mittel ichlagen; und gludlicherweise fanden fich biefe. Die Bermablungefeper bes herrn Montiany, eines von den nieberlanbifchen Großen, wie auch bie bes Prinzen Alexanders von Darma, welche um biefe Zeit in Bruffel vor fich gingen, verfammelten einen großen Theil bes niederlandischen Adels in biefer Stadt: Bermandte fanden fich ben diefer Ges legenheit zu Bermandten; neue Freundschaften murben geschloffen, und alte erneuert; bie allgemeine Roth bes Landes ift das Gesprach, Wein und Frohlichkeit fchiegen Mund und Bergen auf, es fallen Binte bon Berbruderung, von einem Bunde mit fremden Dache Diefe jufalligen Busammentunfte bringen batt abfichtliche bervor; aus offentlichen Gefprachen mers ben gebeime. Es muß fich fugen, bag um biefe Bett zwen beutsche Baronen, ein Graf von Solle und bon Schwarzenberg in ben Niebetlanden verweis len, welche nicht unterlaffen, hohe Erwartungen bon nachbarlichem Bepftanbe gu ermeden \*). Schon eie

<sup>\*)</sup> Burg. 15e. Hopper 67. 68.

pige Beit vorher hatte Graf Ludwig von Rassau gleiche Angelegenheiten personlich an verschiedenen deuts schen Sofen betrieben "). Einige woller sogar gebeis me Geschäftsträger des Admirals Coligny um diese Zeit in Brabant gesehen haben, welches aber billig poch bezweiselt wird.

Benn ein politischer Augenblid bem Bersuche eiper Neuerung gunftig mar, fo mar es biefer. Ein Weib am Ruber bes Staats; Die Provingstattbalter pergroffen und gur Nachficht geneigt; einige Staaterathe gang außer Wirksamkeit; feine Armee in ben Provinzen; die wenigen Truppen schon langst über bie gurudgehaltene Bablung ichmurig, und zu oft ichon burch falfche Berfprechungen betrogen, um fich burch neue locken zu laffen; biefe Truppen noch außerbem von Offizieren angeführt, welche die Inquifition von Derzen verachteten, und errothet baben murben, nur bas Schwert fur fie gu beben; tein Geld im Schate. um geschwind genug nene Truppen ju werben, und eben fo wenig, um auswartige ju miethen. Der Sof Bruffel, wie bie bren Ratheversammlungen, burch innge 3mieteacht, getheilt, und burch Giftenlofigfeit

<sup>\*)</sup> Und umfonst mat auch ber Pring von Dranien nicht nicht proposition aus Bruffel verschwunden; um fich ben ber bemischen Kongewahl in Frantfurt einzufinden. Cifie Busammentunft so vieler deutschen Fürsten muste eine Regotiation sehr begunftigen. Strade 84.

verborbeng bie Megenitin ohne Wollmacht, und der Komig weit::enplegen; fom Unhang gering in den Prossingen, unsicher und muthlos; die Faktion zahlreich und mödelig; zwen Britisteile des Bolks gegen bas Papstihum aufgeregt, und nach Veränderung lüstern—welche unglückliche Blöße der Regierung, und wiel unglückliches und, daß diese Blöße von ihren Feinden so gut geknint war \*).

-: Poch fehtte es, fo: viele Ropfe zwedmäßig zu verbinden, an einem Aufahrer, und an einigen bebeutenben Ramen; um ihrem Beginnen in ber Res pliblit ein Gewicht ju geben. Benbes fand fich in bem Grafen Ludwig bon Raffau, und Seine rich Brederoben, bebde aus dem vornehmften Abel bes Landes, bie fich freywillig an die Spige ber Una tertebmung ftellten. Lubwig von Raffau, bes Deinzen von Dranien Bruder, vereinigte viele. alamiende Gigenfcaften, bie ibn murbig machten, auf einer fo wichtigen Bubne gu erscheinen. In Genf, wo et ftubierte, hatte er ben Sag gegen bie Dierars die und bie Liebe gu ber nouen Religion eingesogen, und ben feiner Burudfunft nicht verfaumt, biefen Grundfaten in feinem Baterlande Anbanger gu wers ben. 1 Der republitanifdje Schwung, ben fein Geift in eben biefer Schule genommen, unterhielt in ihm

<sup>\*)</sup> Grot. 19. Burgund. 154.

einen brennanden Saf gegen Alles, Das fpa nifch hieß, ber jede feiner handlungen befegte: und ihn anch mur mit seinem letten Athem verließe Naufthum und fpanisches Regiment waren in feinem Gemuthe nur ein einziger Gegenstand, wie es fich auch in ber That verbielt, und ber Abichen, ben er bor bem einen begte, balf feinen Biberwillen gegen bas andre verftarten. So febr bende Bruder in ihrer Reigung und Abneigung Abereinflimmten, fo ungleich maren bie Bege, auf melden fie Bepdes befriedigten. Dem jungern Bruder erlaubte bas heftige Blut bes Temperaments und ber Ingend die Rrummungen nicht, durch welche fich ber altere ju feinem Biele wand. Gin falter gelaffner Blid führte diefen langjam, aber ficher, jum Biele; eine geschmeidige Alugheit unterwarf ihm bie: Dinge; burch ein tollfühnes Ungestum, das Alles por ihm ber nieder= warf, zwang ber Andere zuweilen bas Glad, und beschleunigte noch bfter das Unglud. Darum war Bilbelm ein Felbherr, und & u b mig wie mehr, als sin Abenteurer; ein zuverlaffiger nerbiger Arm, wenn. ein weiser Ropf ibn regierte. Ludwigs Sanbichlag galt für ewig; feine Berbindungen dauerten jedwebes Schidfal aus, weil fie im Drange ber Roth gefnapfe waren, und weil bas Unglitch fester binbet, als bie leichtfinnige Frende. Seinen Bruber liebte er, wie feine Sache, und fur biefe ift er geftorben.

Seinrich bon Brederede, Berr bon Biene

mub:Butgataf von Atrecht leitete feinen Urfprung von ben aleen hollandischen Grafen ab., welche diefe Proving chemale ale fonperaine Aurften beberricht batten. fo michtiger Litel machte ibn einem Bolke theuer, unter welthem bas Anbenten feiner vormaligen Berren noch einvergeffen lebte, und um fo werther gehalten murbe, to woniger man bev ber Beranberung gewonnen zu bas Ben fablte : Diefer angeerbte Glang fam bem Eigens buntel eines Mannes au fatten, ber ben Anbm feiner Borfahren ftete auf ber Bunge trug, und um fo lieber unter ben verfallnen Trummern ber vorigen Berrlichfeit manbelte, je tooffofer, ber Blid war, ben er auf feinen - jetigen Juftand warf. Don allen Burben und Bebienungen ausgeschloffen , wozu ihm bie bobe Meinung von fich felbft, und ber Abel feines Geschlechts einen gegrung beten Unfpruch zu geben ichien, (eine Schwadron leichs ter Reiter mar Alles, was man film auvertrante), baffte er die Regierung, und erlaubte fich, ihre Dagregeln mit verwegenen Schmabungen anzugreifen. gemann er fich bas Bolt. Auch er begunftigte im Stillen bas evangelische Bekenntniß; weniger aber, weil feine beffere Ueberzeugung dafür entschieden, ale übera haupt nur, weil es ein Abfall mar. Er hatte mehr Mundwerk, als Beredsamkeit, und mehr Dreiftigkeit, als Muth; berghaft war er, boch mehr, weil er nicht an Gefahr glaubte, als weil er über fie erhaben mar. Ludwig von Raffan glubte fur bie Sache, die er

befchatte, Breberove für ben Rubm ,. fer befthatt an haben; jener begnügte fich; für feine Partet gu buns beln; biefer muffte an ihrer Spipe fteben. Niemand taugte beffer jum Bortanger einer Emborung, aber fdwerlich tounte fereinen folimmern. Babrer baben: So verachtlich im Stunde feine Drohungen maren 2730 viel Nachbrud und Furchtbarfeit fountsiber Babn bes großen Saufens ihnen geben, wenn et biefent einfiels einen Pratendunten in feiner Perfon aufzuffellen. Geine Anspruche auf bie Befitungen feiner Borfahren maren ein eitler Rame; aber bem allgemeinen Unwillen war auch ein Rame fchon genug. Gine Brofchure, bie fich bamals unter bem Bolfe verbreitete, nannte ifn bffente Hich ben Erben von Solland, und ein Aupferftich, ber son ibm gezeigt murbe, fabrte bie prablerische Rands fdbrift:

Sum Brederodus ego, Batavae non infimar

Gloria, virtutem non vnita pagina claudit \*)

(1565.) Anger dicfen Benden traten von dem vors nehmsten niederländischen Abel noch ber junge Graf Carl von Mannefeld, ein Gohn desjenigen, den wir unter ben eifrigsten Royalisten gefunden haben, der Graf von Kuilemburg, zwen Grafen von Bers gen und von Battenburg, Johann von Mars

<sup>300</sup>y Burg. 351. 552. Grot. 20.

nix, Herr von Thoulouse, Philipp von Marnix, Herr von St. Albegonde, nebst mehrern Andern
zu dem Bunde, der um die Mitte des Novembers
im J. 1565, im Hause eines gewissen von Hamnes, Wappenkonigs vom goldnen Bließe \*), zu
Stande kam. Sechs Menschen \*\*) waren es, die hier das Schicksal ihres Vaterlandes, wie jene Sidgenoffen einst die schweizerische Frenheit, entschieden,
die Fackel eines vierzigischrigen Kriegs anzändeten,
und den Grund einer Frenheit legten, die ihnen selbst
nie zu Gute kommen sollte. Der Iweck der Verbrüderung war in solgender Sidesformel enthalten, unter
welche Philipp von Marnix zuerst seinen Namen
feste.

"Nachdem gemisse übelgesinnte Personen, unter "der Larve eines frommen Eisers, in: ber That aber "mup aus Antrieb ihres Geizes und ihrer Herrschlic"giende; ben König, unsern gnabigsten Henry, ver"leitet haben, das verabschenungswärbige Gericht der
"Inquisition in diesen Lundschaften einzusühren, (ein
"Gericht, das allen menschlichen und göttlichen Ge-

<sup>&</sup>quot;) Eines eifrigen Ralviniften, und bes fertigften Werbers für ben Bund, ber fich ruhmte, gegen 2000 Eble beim berebet zu haben. Strada 118.

<sup>5,</sup> u. R. III. Banb. nennt eilf. 57.

"feten zuwiderlauft, und alle barbarifchen Auftalten "bes blinden Beibenthums an Unmenschlichkeit binter "fich lafft, bas ben Inquifitoren jebe anbre Gewalt "unterwurfig macht, die Menschen zu einer immer-"mabrenben Rnechtschaft erniedrigt, und burch feine "Rachftellungen ben rechtichaffenen Burger einer ewis "gen Tobesangft aussett, fo, bag es einem Priefter, "einem treulofen Freunde, einem Spanier, einem "ichlechten Rerl überhaupt fren ficht, fo bald er nur "will, und wen er will, ben biefem Gerichte angus "flagen, gefangenfeten, verbammen und hinrichten gu "laffen, ohne baß es biefem vergonnt fen, feinen Un= "flager ju erfahren, ober Beweife von feiner Unfchuld "ju fuhren); fo haben wir Enbedunterschriebene und "verbunden, über bie Sicherheit unfrer gamilien, uns "frer Gater and unfrer eignen Perfon zu machen. "Bir verpflichten und vereinigen uns zu bem Ende "burch eine beilige Berbruberung, und geloben mit "einem feverlichen Schwar, uns ber Ginfahrung bie-"fes Gerichts in biefen Lanbern nach unfern beften "Rraften zu wiberfeten, man verfuche es beimlich "ober offentlich, und unter welchem Ramen man auch "whlle. Bir erklaren jugleich, bag wir weit entfernt "find, gegen ben Ronig, unfern herrn, etwas Gefets-"widriges damit zu meinen; vielmehr ift es unfer Als "ler unvergnberlicher Borfat, fein fonigliches Regi= "ment ju unterftugen und ju vertheibigen, ben Frie"ben zu erhalten und jeder Empbrung nach Bermde "gen zu steuern. Diesenr Borsatze gemäß haben wir "geschworen, und schwbren jett wieder, die Regies "rung heilig zu halten, und ihrer mit Borten und Thaz "ten zu schonen, deß Zeuge sey ber allmächtige Gott!"

"Beiter geloben und ichmoren wir, uns mechfeles "weise, einer ben anbern, ju allen Beiten, an allen "Orten, gegen welchen Angriff es auch fen, ju fchi-"Ben und zu vertheidigen, angehend die Artitel, mel-"de in biefem Compromiffe verzeichnet find. Bir ver-"pflichten uns hiemit, daß feine Unflage unfrer Ber-"folgung, mit welchem Namen fie auch ausgeschmudt "fenn moge, fie beife Rebellion, Aufftand, oder auch "anders, die Rraft haben foll, unfern Gib gegen ben, "ber besthulbigt ift, aufzuheben, ober uns unsers Bers "fprechens gegen ibn zu entbinden. Reine Sandlung. "welche gegen die Inquisition gerichtet ift, fann ben "Namen der Empbrung verdienen. Wer also um einer "folden Urfache willen in Berhaft genommen mirb, bem "verpflichten wir uns bier, nach unferm Bermogen gu "belfen, und durch jedes nur immer erlaubte Mittel "feine Krenbeit wieber zu verschaffen. Dier, wie in als "len übrigen Regeln unfere Berhaltens, fonderlich aber "gegen bas Gericht der Inquifition, ergeben wir ups "in bas allgemeine Gutachten bes Bundes, ober auch "in das Artheil berer, welche wir einstimmig ju unsern "Rathgebern und Suhrern ernennen werden."

"Jum Zeugniß bessen, und zu Bestätigung dies "ses Bundes, berusen wir uns auf den heiligen Nas, "men des lebendigen Gottes, Schöpfers von hims, "mel und Erds, und Allem, was darinnen ist, der "die Herzen, die Gewissen und die Gedanken prüst, "und die Reinigkeit der unsrigen kennt. Wir bitten "ihn um den Benstand seines heiligen Geistes, daß "Glück und Ehre unser Worhaben krone, zur Versuherrlichung seines Namens, und unserne Baterlande "zum Segen und ewigen Frieden")."

Diefer Compromif murbe fogleich in mehrere Sprachen überfest; und fchnell burch alle Provingen gerftreut. Jeder von den Berichwornen trieb, mas er an Freunden, Bermandten, Anhangern und Dienftleuten batte, aufammen, um bem Bunde ichnell eine Große Saftmable murben gehal-Maffe zu geben. ten, welche: gange Tage lang bauerten - unwider-Rebliche Berfuchungen fur eine finnliche lufterne Denfcenart, ben ber bas tieffte Elend ben Sang gum Boblleben nicht batte erfticken tonnen. Wer fich ba einfand, und Jeber mar willkommen, murbe burch guportommende Freundichafteverficherungen murbe gemacht, burch Wein erhitt, burch bas Bepipiel forts geriffen, und übermaltigt burch bas Zeuer einer milben Berebsamkeit. Bielen führte man die Sand jum

<sup>\*)</sup> Burgund. 156 - 159. Strada 118.

Unterzeichnen, ber Iweifelnbe mutbe geicholten, ber Bergagte bebrobt, ber Treugefinnte überschrieen; Manche barnnter mufften gar nicht; mas es eigentlich mar, worunter fie ihre Ramen fcrieben, und fchams ten fich, erft lange barnach ju fragen. Der allges meine Schwindel ließ teine Babl übrig : Biele trieb bloffer Leichtfinn : gut ber Parten, eine glangende Ras merabichaft lodte bie Beringen, ben Furchtfamen gab die große Angahl ein: Borg. Man batte bie Lift ges braucht; bie Ramen und Siegel . ben Pringen von Dranien, bes Grafen Don Egmont, von Soorn, pon: Men; en und anberer falichlich , nadzumachen, ein Runftgriff; der bem Bunde viele Sunderte gemann. Befmbers mar es auf bie Offigiere ber Urmee baben abgeseben, min fich auf alle: Falle von biefer Seite ju becken, menn: es ju Gemaltthatigkeiten kommen follte. Es gindte ben Diclen, porguatich ben Subalternen, und Graf Brederod einen auf einen Rabnbrich, ber fich bedenken wollte, fonar ben Des gen. Menichen aus allen Rlaffen und Stanben uns terzeichneten. Die Religion machte feinen Unterschied, tatholifche Priefter felbft gefellten fich ju bem Bunbe. Die Beweggrunde waren nicht ben allen dieselben, aber ihr Bormand mar gleich. Den Katholifen mar ce blog imm Aufhebangeber Inquisition und Dilbes rung ber Ebifte zu thun; bie Protestanten gielten auf eine uneingeschrantte. Gewiffensfrenheit. Ginige verwegenere Abpfe fahrten nichts Geringeres im Schilbe, als einen ganglichen Umfturz ber gegenwartigen Regierung und die Dürftigften barunter grundeten niedertrach= tige Hoffungen auf die allgemeine Zerrüttung \*).

Em Abschiedsmahl, welches um eben biefe Beit bem Grafen von Schwarzenberg und Solle in Breda, und fury barauf in Dogftraten, gegeben murbe, jog Biele vom erften Ubel nach bepben Plagen, unter benen fich icon Debrere befanden, bie ben Compromis bereits unterschrieben batten. Auch ber Pring von Dranien, bie Grafen von Egmont, son hoorn' und von Degen fanden fich bep diefem Saftmalle ein, boch ohne Berabredung und ohne felbft einen Untheil an bem Bunbe ju haben, obgleich einer von Egmonts. eignen Secretairen, und einige Dienftleute ber anbern bemfelben dffentlich bengetreten maren. Ben biefem Saftmable nun ertlarten fich icom brenhundert fur den Compromif, and die Frage tam in Bemegung, ob manfich bewaffnet; ober unbewaffnet, mit einer Rebe oder Bittidrift, an die Oberftatthalterinn wenden follte. Soorn und Dranien (Egmont wollte. bas Untersnehmen auf feine Beife beforbern) murben baben gu Richtern aufgerufen, welche fur ben Beg ber Befcheisbenheit und Unterwerfung entichieben, eben baburd aber. ber Beschuldigung Raum gaben, baß fie bas Unterfan-

5:13

<sup>\*)</sup> Strada 119. Burgund. 159-161.

gen der Verschwornen auf eine nicht sehr verstedte Beise in Schutz genommen hatten. Man beschloß also, uns bewassnet und mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Bruffel zusammenstreffen wollte \*).

Der erfte Wint von biefer Berichworung bes Abels wurde der Statthalterinn burch ben Grafen pon Mes gen gleich nach feiner Burudfunft gegeben. "Es merbe "eine Unternehmung gefchmiebet," ließ er fich verlaus ten , "brenhundert bom Adel fenen barein verwickelt, Jes gelte die Religion, die Theilnehmer balten fich durch "einen Cibichmur verbflichtet, fie rechnen febr auf and= "itratigen Benftand, bald werde fie bas Weitere erfah= Mehr fagte er ihrenicht, fo nadorudlich fieauch in ihn brang. "Ein Ebelmann habe es ihm un=; "ter bem Siegel ber Berfchwiegenbeit:anvertraut, und: er habe ihm fein Chrenwort verpfandet. Gigentlich. mar es mol meniger biefe Delitateffe ber Chre, als vielmehr ber Wiberwille gegen bie Inquifition, um bie er fich inicht gern ein Berbienft machen wollte, was ihn abbulten mochte, fich weiter zu erklaren. Balb nach ihm überreichte Graf Egmont ber Regentinn eine Abschrift: des Compromisses, woben er ihr auch die Namen der Betichwornen, bis auf einige wenige, nannte. zu gleicher Zeit schrieb ihr der Prinz won Dranien:

<sup>\*)</sup> Burgund. 150. 166.

Schillers fammtl. Merte. V.

"es werde, wie er hore, eine Armee geworben, 400 "Offiziere sepen bereits ernannt, und zwanzigtausend "Mann wurden mit nachstem unter den Waffen erscheis "nen." Go wurde das Gerücht durch immer neue Zussähe absichtlich übertrieben, und in jedem Munde versgrößerte sich die Gefahr ").

Die Oberftatthalterinn, vom erften Schreden bies fer Zeitung betaubt, und burch nichts, als ihre gurcht, geleitet, ruft in aller Gile gufammen, wer aus bem Staaterathe fo eben in Bruffel jugegen war, und labet augleich den Pringen von Dranien nebft bem Grafen von hoorn in einem bringenden Schreiben ein, ihre verlaffenen Stellen im Senate wieder einzunehmen. Che biefe noch antommen, berathichlagt fie fich mit Egmont. De egen und Barlaimont, mas in biefer miflichen Lage au beschließen fen. Die Frage mar, ob man lieber gleich zu ben Baffen greifen, ober ber Nothwendigfeit weichen und ben Berichwornen ibr Gesuch bewilligen, oder ob man fie burch Berfprechungen und eine scheinbare Nachgiebigkeit fo lange hinhalten folle, bis man Beit gewonnen batte, Berbaltungregeln aus Spanien zu bolen, und fich mit Gelb und Truppen au verfeben. Bu bem Erften fehlte bas nothige Gelb und bas eben fo nothige Bertrauen in ber Armee, bie. bon ben Berschwornen vielleicht schan gewonnen wer. Das 3mente murde von dem Ronige nimmermehr gebil-

<sup>\*)</sup> Hopper 69. 70. Burg. 166. 167.

liat werden, und auch eher bagu bienen, ben Tros ber Berbundenen zu erheben, als niederzuschlagen; ba im Gegentheile eine wohlangebrachte Geschmeibigkeit und eine ichnelle unbedingte Bergebung bes Geichebenen ben Aufruhr vielleicht noch in ber Wiege erfticken wurde. Lettere Meinung murbe bon Megen und Camont behauptet, von Barlaimont aber bestritten. "Geracht babe abertrieben," fagte biefer: "unmbalich "fonne eine fo farchtbare Waffenraftung fo gebeim und "mit folder Gefdwindigfeit por fich gegangen fenn. "Ein Bufaumenlauf etlicher ichlechten Leute, bon amen. "ober bren Enthufiaften aufgebest, nichts weiter. "les wurde ruben, wenn man einige Kopfe abgeschla-Die Dberftatthalterinn beschließt, bas. "gen batte." Gutachten besberfammelten Staatstathe ju erwarten : boch verhalt fie fich in Diefer Zwischenzeit nicht mußig. Die Keftungswerte in den wichtigften Platen werden. befichtigt, und wo fie gelitten baben, wiederbergeftellt :: ibre Bothichafter an fremden Sofen erhalten Befehl. ibre Birffamfeit zu verboppeln : Gilboten werben nach. Bagleich bemabt fie fich, bas Spanien abgefertigt. Geracht von ber naben Ankunft bes Ronigs aufs Reue in Umlauf gu bringen, und in ihrem außerlichen Betras gen die Reftigfeit und ben Gleichmuth gu geigen, ber ben Angriff erwartet und nicht bas Anfebu bat, ibm au erliegen 0).

<sup>\*)</sup> Strad. 120. Burgund. 168. 169.

Mit Ausgang bes Darg, alfo vier wolle Monate. nadiAbfaffung des Conipromiffes, verfammette fich ber - gange Staatsrath in Benffel. Bugegen waren ber' Pring bon Dranien, ber Bergog bon Atfchot, bie Grafen von Egmont, von Bergen, von Degen, Bon Aremberg, von Hoorn, Bon Dogftraten, von Barlaimont und andere, die Berren bok-Montignn und Sachecourt, alle Ritter bom gold= nen Bliege nebft bem Praffidenten Dig bi u 8, bem Staaterathe Brukelles und ben Abrigen Affefforen bes geheimen Confliums "). Bier brachfelman icon verfchiebene Briefe jum Borfchein, Die von bem Plane bet Berfchworung nabere Rachricht gaben. Die Extremitat, worin bie Dbeffatthalterinn fich befand, gab ben Difbergnugten eine Wichtigfelt, von ber fie nicht; unterlieffen, jette Gebrauch zu macheni, und ihre lang unterbendte Empfindlichkeit ben biefer Belegenheit jur' Sprache tommen zu laffen. Man erlaubte fich bittere -Beschwerben gegen ben'Sof selbst, und gegen bie Reglerung. "Erft neulich ;" ließ fich ber Pring bon Dranien beraus, "ichidte ber Ronig 40,000 Golbe "gulben an bie Roniginn von Schottland, um fie' "in ihren Unternehmungen gegen England zu unterftu-"ben -und feine Rieberlanbe tafft er unter ihrer Schul-? "benluft erliegen. Aber ber Ungelt diefer Subfidien und

<sup>\*)</sup> Hopper. 71. 72. Burg. 173.

"Abres ichlechten: Erfolgs ") nicht einmal m gebenken, "warum wedt er ben Born einer Roniginn gegen uns. "bie uns gle Freundinn fo wichtig, als Reindinn aber "so fürchterlich ift?" Auch kounte ber Pring ben bie= fer Gelegenheit nicht umbin, auf den verborgenen Sag anzuivielen, ben ber Abnig gegen bie naffanische Samilie und gegen ibn insbesondere begen follte. "am Tage," fagte er, "baf er fich mit ben Erb= .,,feinden meines Saufes beratbichlagt bat, mich, auf "welche Urt es fen, aus bem Bege ju fchaffen, und "baf er mit Ungebult nur auf eine Beranlaffung bagu ... wartet." ... Sein Beniviel bffnete auch bem Grafen von hoorneund noch vielen andern den Mund, Die fich mit leibenschaftlicher Seftigfeit über ihre eignen Berbienfte und ben Undank bes Ronigs verbreiteten. a Die Regentinn batte Mabe, ben Tumukt zu ftillen jamb bie Aufmerkfamkeit auf ben rigentlichen Gegenstand ber Gibung gurudkufubren. Die Frage mar, ob man bie Berbundenen, von denen es min befannt mar, baf fie fich mit einer Bittichrift: an ben Sof wenden murben, gulaffen follte, oder nicht? Der Bergog von Arfchot, Die Grafen von Aremberg, von Regen und Bar-Laimont verneinten es. "Bozu 1500 Menschen," fagte ber Lettere , bum eine Beine Schrift ju überrei;

<sup>\*)</sup> Das Geld war in bie Sande ber Königinn' Elffabeit

"den ? Diefer Gegenfat ber Demuth und bes Trabes "bebeutet nichts Gutes. Lafft fie einen achtungmar: "bigen Mann aus ihrer Mitte, obne Domp, obne Mus "maßung, ju uns ichiden, und auf biefem Bege ihr Un-"liegen vor uns bringen. Sonft verschließe man ihnen "bie Thore, ober beobachte fie, wenn man fie boch ein= "laffen will, auf bas Strengste, und strafe bie erfte Rabn= "beit, beren fich emer von ihnen schuldig macht, mit Der Graf von Mannsfelb, beffen "bem Tobe." eigner Sohn unter ben Berichwornen mar, erklarte fich gegen ibre Parten; feinem Gobne batte er mit Enter= bung gebrobt, wenn er bem Bunbe nicht entfagte. Auch die Grafen von Megen und Arem berg trugen Bebenten, bie Bittidrift angunehmen ; ber Dring von Dranien aber, die Grafen von Egmont, bon Hoorn, von bogft raten und mehrere ftimmten mit Nachbruck bafftr. "Die Berbundenen " erklarten fie, "waren ihnen ale Menfchen von Rechtschaffenbeit und "Ehre bekannt; ein großer Theil unter benfelben ftebe "mit ihnen in Berhaltniffen ber Freundschaft und ber "Bermandtschaft, und fie getrauen fich, fur ihr Betra-"gen zu gewähren. Gine Bittschrift einzureichen, fen Liebem Unterthan erlaubt; ohne Ungerechtigkeit tonne "man einer fo anfehnlichen Gefellschaft ein Recht nicht "berweigern, beffen fichber niebrigfte Menich im Staate .. au erfreuen habe. 4 Man beschloß alfa, weil bie mei= ften Stimmen fur biefe Meinung waren, bie Berbunbenen zuzulaffen, vorausgesetzt, daß fie unbewaffnet erschienen, und sich mit Beschribenheit betrügen. Die Bankerenen der Rathsglieder hatten den größten Theil der Zeit weggenommen, daß man die fernere Berathsschlagung auf eine zwente Sitzung verschieden-musste, die gleich den folgenden Tag eröffnet ward \*).

Um ben Sauptgegenftand nicht, wie geftern, unter unnaben Rlagen ju verlieren, eilte bie Regentinn bieds mal fogleich jum Biele. "Brederobe," fagte fie, "wird, wie unfre Nachrichten lauten, im Namen bes "Bundes um Aufhebung ber Inquifition und Milberung "ber Chifte ben und einkommen. Das Urtheil meines "Senats foll mich bestimmen, was ich ibm antworten "foll; aber ebe Sie Ihre Meinungen vortragen, vergon-"nen Sie mir, etwas Beniges voranguftiden. "fagt mir, daß es Biele, auch felbft unter Ihnen gebe, "welche bie Glaubensedifte bes Raifers, meines Ba-"ters, mit bffentlichem Tabel angreifen, und fie bem "Bolte als unmenschlich und barbarifch abschilbern. "Nun frage ich Sie felbft, Ritter bes Blieges, Rathe "Seiner Majeftat und bes Staats, ob Sie nicht felbft "Ihre Stimmen ju biefen Ediften gegeben, ob bie "Stanbe bes Reiche fie nicht ale rechtetraftig aner-"fannt baben? Warum tabelt man jest, was man "ehmals får recht erflarte? Etwa darum, weil es jest

<sup>\*)</sup> Strada 121. 122.

"mehr, als jemals, nothwendig geworden? Seit "wann ist die Inquisition in den Niederlanden etwas "so Ungewöhnliches? Hat der Kaiser sie nicht schon "vor sechszehn Jahren errichtet, und worin soll sie "grausamer seyn, als die Stikte.? Wenn man zu"gibt, daß diese letztere das Werk der Weisheit ge"wesen, wenn die allgemeine Beystimmung der Staa"ten sie geheiligt hat — warum diesen Widerwillen
"gegen jene, die doch weit menschlicher ist, als die
"Stifte, wenn diese nach dem Buchstaben beobach"tet werven? Meden Sie jetzt fren, ich will Ihr
"Artheil damit nicht besangen haben; aber Ihre Sa"che ist es, dahir zu sehen, daß nicht Leidenschaft
"es lenke ")."

Der Staatstath war in zwen Meinungen gestheilt, wie immar; aber die Wenigen, welche für die Inquisition, und die buchstäbliche Bollstreckung der Stifte sprachen, wurden ben weitem von der Gegensparten überstimmt, die der Prinz von Dranien ausschieft. "Wollte der Himmel," sing er an, "man "hatte meine Borstellungen des Nachdenkens werth "geachtet, so lange sie noch entfernte Besürchtungen "maren, so würde man nie dahin geleracht worden "senn, zu den äußersten Mitteln zu schreiten, so würz"den Wenschen, die im Irrthume lebten, nicht durch

ŧ

<sup>\*)</sup> Strada 123. 124.

",eben die Maßregeln, die man anwendete, sie aus ",demselben herauszuführen, tiefer darein versunken ",senn. Wir alle, wie Sie sehen, stimmen in dem ",Hauptzwecke überein. Wir alle wollen die katholis",sche Religion außer Gefahr wissen; kann dieses nicht ",ohne Hulfe der Inquisition bewerkstelligt werden, ",wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren Diens",sten an; aber eben das ist es, wie Sie hören, wors",über die Weisten unter und ganz anders denken.

"Es gibt zwenerlen Inquisitionen. Der Ginen "maßt fich der romische Stuhl an, die Undere ift "Schon feit undenklichen Zeiten von den Bischofen aus-... geubt worden. Die Macht bes Borurtheile, und "ber Gewohnheit bat uns bie Lettere erträglich und "leicht gemacht. Sie wird in den Niederlanden me-"nig Biberfpruch finden, und bie vermehrte Ungahl "ber Bischofe wird fie binreichend machen. Wozu benn "alfo die Erfte, beren bloger Name alle Gemuther in "Aufruhr bringt? Go viele Mationen entbebren ihrer, "warum foll fie gerade uns aufgebrungen fenn? Bor "Luthern bat fie Riemand gekannt; ber Raifer mar ber "Erfte, ber fie einfahrte; aber bies geschab zu einer "Beit, als an geiftlichen Auffehern Mangel mar, bie "wenigen Bischofe fich noch außerbem laffig zeigten, "und die Sittenlofigkeit der Klerifen fie von dem Rich= "teramte ausschloß. Jest hat fich Alles verandert; "jett gabten wir eben so viele Bischofe, als Provingen

"find. Warum soll die Regierungskunst nicht den Geist "der Zeiten begleiten? Gelindigkeit brauchen wir, "nicht harte. Wir sehen den Widerwillen des Volks, "den wir suchen muffen zu besänftigen, wenn er nicht "in Empdrung ausarten soll. Mit dem Tode Pins "des Vierten ist die Vollmacht der Inquisitoren zu "Ende gegangen; der neue Papst hat noch keine Bestätz"gung geschickt, ohne die es doch sonst noch keiner gewagt "hat, sein Amt auszuüben. Jeht also ist die Zeit, wo "man sie suspendiren kann, ohne Jemandes Rechte zu "verleten.

"Was ich von ber Inquifition urtheile, gilt auch "bon ben Ebiften. Das Bedurfnig ber Beiten hat fie "eramungen, aber jene Zeiten find ja vorben. Gine ,,fo lange Erfahrung follte uns endlich überwiefen ba= "ben, baß gegen Reteren fein Mittel weniger fruchtet, "als Scheiterhaufen und Schwert. Belche unglaub-"liche Fortschritte bat nicht die neue Religion nur seit "wenigen Jahren in den Provinzen gemacht, und wenn "wir ben Grunden Diefer Bermehrung nachfpuren, fo "werden wir fie in ber glorreichen Standhaftigfeit be-"rer finden, die als ihre Schlachtopfer gefallen find. "Singeriffen von Mitleid und von Bewunderung, fangt "man in ber Stille an, ju muthmoßen, bag es boch "wol Bahrheit fenn mochte, was mit fo unüberwindli= "dem Muthe behauptet wird. In Frankreich und Eng= "land ließ man die Proteftanten biefelbe Strenge erfahgren, aber bat fie bort mehr, als ben uns, gefruchtet? "Schon die erften Chriften berühmten fich. daß ber Same ibrer Rirche Martyrerblut gewesen. "Julian, ber fürchterlichfte Feind, ben je bas Chriftens "thum erlebte, war von biefer Wahrheit durchbrungen. "Ueberzeugt, baß Berfolgung ben Enthufiasmus nur "mehr anfeure, nahm er feine Buflucht jum Lacherlichen "und gum Spott, und fand biefe Waffen ungleich mach= "tiger, als Gewalt. In bem griechischen Raiserthume "batten fich zu verschiedenen Zeiten verschiedene Setten merhoben, Arius unter Conftantin, Metins une "ter bem Conftantius, Reftorius unter bem "The obos; nirgends aber fieht man weber gegen "biefe Errlehrer felbft, noch gegen ihre Schuler Strafen "geubt, bie benen gleich famen, welche unfre Lanber "verheeren - und wo find jest alle diefe Getten bin, "bie, ich mochte bennahe fagen, ein ganger Beltfreis "nicht zu faffen ichien? Aber bies ift ber Gang ber "Reberey. Heberficht man fie mit Berachtung , fo ger= "fallt fie in ihr Richts. Es ift ein Gifen, bas, wenn .. es rubig liegt, roftet, und nur icharf wird burch Ge-"brauch. Man fehre die Mugen von ihr, und fie wird "ibren machtigften Reis verlieren, ben Bauber bes "Neuen und bes Berbotenen. Barum wollen wir uns "nicht mit Maßregeln begnügen, die von fo großen Re= agenten bemährt gefunden worden? Bepfpiele tonnen "uns am ficherften leiten.

"Aber wozu Benspiele aus bem beibnischen Alter-"thume, da bas glorreiche Mufter Rarl bes gunf= "ten, bes größten ber Ronige, vor und liegt, ber end-"lich, befiegt von fo vielen Erfahrungen, ben blutigen "Weg der Verfolgung verließ, und viele Jahre por feis "ner Thronentsagung gur Gelindigkeit überging. Phis "lipp felbit, unfer gnabigfter herr, fchien fich ehmals ... zur Schonung zu neigen ; bie Rathichlage eines Gran-"bella und feines Bleichen belehrten ibn eines Andern; "mit welchem Rechte, mogen fie mit fich felbft ausmas Mir aber bat von jeber geschienen, die Gefete "muffen fich ben Sitten, und bie Maximen ben Zeiten ,anschmiegen, wenn der Erfolg fie begunftigen foll. "Bum Schluffe bringe ich Ihnen noch bas genane Ber-"ftåndniß in Erinnerung, bas zwischen ben Bugenotten "und ben flamischen Protestanten obwaltet. Bir mol-"len uns haten, fie noch mehr aufzubringen, als fie es "jett ichon fenn mogen. Wir wollen gegen fie nicht "frangofische Ratholiken senn, damit es ihnen ja nicht "einfalle, die Sugenotten gegen uns ju fpielen, und, "wie biefe, ihr Baterland in bie Schrecken eines Bur-"gerkriegs zu werfen ")."

<sup>\*)</sup> Burg. 144 — 180. Hopp. 72. Strad. 123. 124. Es barf Niemand mundern, fagt Burgundius, ein hists ger Eiferer fur die katholische Religion und die spanissche Partep, daß aus der Rede dieses Prinzen so viel

" : Dicht fomdt ber Bahrheit und Unwiderlegbarfelt feiner Grunde, welche von ber entscheibenbften Debte beit im Genate unterfiat wurde, als vielmehr bem verfallenen Buffaube ber Kriegemacht und ber Erfcbopfung bes Schattes, woburd manwerhindert war; bas Gegentheil mit gewaffneter Sand burchausenen. batte ber Dring bon Dranien es zu banten, baff feine Borftellungen biesmal nicht gang ohne Wirkung Um wenigstens den erften Sturm abzumeb= ren und die nothige Zeit ju gewinnen, fich in eine beffere Berfaffung gegen fie zu feten, tam man uber= ein, ben Berbundenen einen Theil ihrer Forderungen Es murbe beschloffen, die Strafbe= zuzugesteben. fehle des Raifers zu milbern, wie er fie felbst milbern murbe, wenn er in jegigen Tagen wiederaufers. ftande - wie er einft felbft, unter abnlichen Um= ftanden, fie zu milbern nicht gegen feine Burbe ge= achtet. Die Inquifition follte, wo fie noch nicht ein= geführt fen, unterbleiben; wo fie es fen, auf einen gelindern Tug gefest merden, ober auch ganglich ru= hen, da die Inquisitoren (so brudte man sich aus, um ja ben Protestanten bie fleine Luft nicht gu gon= . nen, daß fie gefürchtet murben, oder daß man ihrem

Renntnif der Philosophie hervorleuchtet; Er hatte fie aus bem Umgange mit Balbuin gefchopft. 180.

Unsuchen Gerechtigkeit zugestünde) bon bem neuen Papste noch nicht bestätigt worden waren. Dem gesteimen Confilium wurde der Auftrag gegeben, diesen Schluß bes Senats ohne Berzug auszufertigen. So vorbereitet erwartete man bie Berschwörung .

<sup>\*)</sup> Strad. 124, 125.

## Die Geusen.

Der Genat mar noch nicht auseinanber, als gang Bruffel fcon von ber Madricht erschallte, die Berbuns benen naberten fich ber Stadt. Sie bestanden nur aus 200 Pferden, aber bas Gerucht vergrößerte ibre Babl. Die Regentinn, voll Befturgung, wirft bie Krage auf, ob man den Gintretenben bie Thore ichließen, oder fich burch die Alucht retten follte? Bepdes mird., als ent= ehrend, verworfen; auch widerlegt ber ftille Gingug ber Ebeln bald bie Aurcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den erften Morgen nach ihrer Untunft versammeln fie fich im Auflemburgifchen Saufe, mo ihnen Breberobe einen zwenten Eid abfordert, bes Inhalts, daß fie fich unter einander, mit hintansetzung aller an bern Pflichten, und mit den Baffen felbft, wenn es nothig mare, bengufteben gehalten fenn follten. Sier murbe ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin fand, baß ein gewiffer Protestant, ben fie alle fannten und ichatten, ben langfamen Teuer lebendig bort verbrannt worden sey. Nach diesen und ahnlichen Pralisminarien ruft er einen um den andern mit Namen auf, ließ fie in ihren eignen, und in der Abwesenden Namen, den neuen Sid ablegen, und den alten erneuern. Gleich der folgende Tag, als der fünfte April 1566, wird zu Ucherreichung der Bittschrift angesetzt ?).

Ihre Unzahl mar jest zwischen dren und vierbuns Unter ihnen befanden fich viele Lebensleute bes vornehmen Abels, wie auch verschiedene Bediente bes Konigs felbft, und ber Bergoginn .! Den Grafen von Raffau und Brederode an ihret Opige, tras ten fie Gliederweise, immer vier und vier ihren Bug nach dem Pallafte an ; gang Bruffel folgte bem unge= mbbilichen Schauspiele in ftillem Erftaunen. Es murbe bfer Menichen gewahr, die fuhn und trotig genug auf= traten, um nicht Supplifanten zu icheinen, von zwen-Mannern geführt, die man nicht gewohnt mar, bittenju feben; auf ber andern Seite, fo viel Ordnung, fo viel Demuth und bescheidne Stille, als sich mit teiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Oberftatthalterinn empfangt ben Bug, von allen ihren Rathen und ben Rit= tern bes Bliefes umgeben. "Dieje ebeln Rieberian= "ber, " redet Brederobe fie mit Ehrerbiebung an, "welche fich bier vor Ew. Sobeit verfammeln, und noch

<sup>\*)</sup> Strada 126.

<sup>\*\*)</sup> Hopper 75.

"weit mehrere, welche nachstens eintreffen sollen, mun"schen Ihnen eine Bitte vorzutragen, von deren Wich"tigkeit, so wie von ihrer Demuth, dieser feperliche
"Mufzng Sie überführen wird. Ich, als Wortsührer
"der Gesellschaft, ersuche Sie, diese Bittschrift anzu"nehmen, die nichts enthält, was sich nicht mit dem
"Besten des Vaterlands, und mit der Würde des Ko"nigs vertrüge."—

"Benn biefe Bittschrift," erwieberte Dargaretha, "wirklich nichts enthalt, was mit bem Wohl "bes Baterlandes und mit der Burde des Ronigs firei= .tet, fo ift fem 3meifel, baf fie gebilligt merben "wird." - "Sie batten," fubr ber Sprecher fort, "mit Unwillen und Befummernif vernommen, bag man "ihrer Berbindung verbachtige Abfichten unterlege, und "ihnen ben Ihrer Sobeit nachtheilig zuvorgekommen "fen; barum lagen fie Ihr an, ihnen die Urheber fo "fcwerer Beschuldigungen zu nennen, und folche angu-"halten, ihre Unflage in aller Form und bffentlich gu "thun, damit berjenige, welchen man schuldig finden "marbe, die verdiente Strafe leibe." - "Allerdinge," antwortete die Regentinn, "tonne man ihr nicht ver-"benten, wenn fie auf bie nachtheiligen Gerüchte von i,den Abfichten und Alliangen bes Bundes fur nothig ,,erachtet habe, bie Statthalter ber Provingen aufmerte "fam barauf zu machen; aber nennen murbe fie bie Ur-"beber biefer Nachrichten niemals; Staatsgebeimniffe

"zu verrathen," setzte sie mit einer Miene bes Unwilslens hinzu, "tonne mit keinem Acchte von ihr gesordert "werden." Nun beschied sie Berbundenen auf den folgenden Tag, um die Antwort auf ihre Bittschrift abzuholen, wordber sie jetzt noch einmal mit den Ritstern zu Rathe ging ").

"Nie," lautete biefe Bittichrift (bie nach einigen ben berühmten Balbuin jum Berfaffer haben foll) mie batten fie es an ber Treue gegen ihren Ronig er-"mangeln laffen-, und auch jest maren fie weit bavon "entfernt; boch wollten fie lieber in bie Ungnabe ibres "herrn zu fallen Gefahr laufen, als ihn noch langer in "der Unwiffenheit der übeln Folgen verharren laffen, umpmit bie gewaltsame Ginsetzung ber Inquifition und "bie langere Beharrung auf den Cbiften ihr Bater= "land bedroben. Lange Beit batten fie fich mit ber Soff= "nung beruhigt, eine allgemeine Staatenversammlung "murbe biefen Beschwerben abhelfen; jest aber, bamauch biefe hoffnung erloschen fen, hielten fie es fur "ihre Pflicht, die Statthalterinn vor Schaden zu marmen. Sie baten baber Ihre Dobeit, eine wohlgefinnte "und moblunterrichtete Perfon nach Mabrid gu fenden, "die ben Abnig vermogen tonnte, bem einstimmigen Berlangen ber Nation gemäß, die Inquisition aufzu-"beben, die Edikte abzuschaffen und fatt ihrer auf eis

<sup>\*)</sup> Hopper. 73. Strad. 126. 127. Burg. 182. 185.

"ner allgemeinen Staatenversammlung neue und mensch"lichere verfassen zu lassen. Unterdessen aber, bis der
"Ronig seine Entschließung kund gethan, mochte man
"die Edikte ruben lassen und die Inquisition außer
"Wirksamkeit setzen. Gabe man, schlossen sie, ihrem
"demuthigen Gesuch kein Gebor, so nehmen sie Gott,
"den Konig, die Regentiun und alle ihre Rathe zu
"Zeugen, daß sie das Ihrige gethan, wenn es un"glücklich ginge")."

Den folgenden Tag erschienen die Berbundenen in eben demfelben Aufzuge, aber in noch größerer Angahl (bie Grafen von Bergen und Ruilems burg waren mit ihrem Unhange unterdeffen gu ihnen geftoßen) vor ber Regentinn, um ihre Resolution in Empfang gu nehmen. Sie war an den Rand ber Bittichrift geschrieben, und enthielt: "Die Inquifis "tion und die Edifte gang ruben ju laffen, ftebe nicht "in ihrer Gewalt; boch wolle fie, bem Buniche ber "Berbundenen gemaß, Ginen aus dem Abel nach "Spanien fenden, und ihr Gefud) ben bem Ronige ",nach allen Rraften unterftugen. Einstweilen folle "ben Inquifitoren empfohlen werden, ihr Amt mit "Magigung ju verwalten; bagegen aber erwarte fie "bon dem Bunde, daß er fich aller Gewaltthatigkeis "ten enthalten, und nichts gegen den fatholischen

<sup>.. \*)</sup> Hopper 74. Burg. 162. 166.

"Glauben unternehmen werbe." Go wenig biefe alle gemeine und ichmankende Bufage die Berbundenen bes friedigte, fo war fie boch Alles, was fie mit irgend eis nem Scheine von Babricheinlichkeit furs erfte batten er-Die Gemabrung ober Nichtgemabrung marten können. ber Bittidrift batte mit bem eigentlichen 3mede bes Bundniffes nichts zu ichaffen. Genug fur jest , bag es überhaupt nur errichtet mar; daß nunmehr etwas borbanben mar, moburch man die Regierung, fo oft es ndthig mar, in Furcht feten fonnte. Die Berbundenen banbelten alfo ihrem Plane gemäß, daß fie fich mit diefer Untwort beruhigten und bas Uebrige auf die Entfceidung bes Ronigs ankommen lieffen. Bie überhaupt bas gange Gautelfpiel biefer Bittidrift nur erfunden ge-- wefen mar, die verwegenern Plane bes Bundes binter Dieser Supplifantengestalt fo lange zu verbergen, bis er genugsam zu Rraften wurde gekommen fenn, fich in feinem mahren Lichte ju zeigen, fo muffte ihnen weit mehr an ber Saltbarteit biefer Mafte, und weit mehr an einer gunftigen Aufnahme ber Bittschrift, als ah eis ner fchnellen Gewährung liegen. Sie brangen baber in einer neuen Schrift, die fie bren Tage barauf übergaben, auf ein ausbrudliches Zeugniß ber Regentinn, baß fie nichte, als ihre Schulbigfeit gethan, und baß nur Diensteifer fur ben Ronig fie gelei= tet babe. Ale bie Bergoginn einer Erffarung auswich. schickten fie noch von der Treppe Jemand an fie ab, ber

biefes Gesuch wiederholen follte. ',,Die Zeit allein, und ',,ihr kunftiges Betragen," antwortete fie diesem, ,,wur-,,den ihrer Absichten Richter seyn \*)."

"Gaftmabler gaben bem Bunde feinen Urfprung, und ein Gaftmahl gab ihm Form und Bollenbung. Un bem namlichen Tage, wo die zwente. Bittschrift einges reicht murbe, traftirte Brederode die Berfchwornen im Ruilemburgifeben Saufe; gegen 300 Bafte waren angegen; die Trunkenheit machte fie muthwillig, und ihre Bravogr flieg mit ihrer Menge. hier nun erine nerten fich Emige, daß fie ben Grafen von Barlais mont der Regentinn, die fich ben Heberreichung der Bittichriften zu entfarben fchien, auf frangofisch hatten juffustern boren: , Sie folle fich vor einem Saufen Bettler (Guoux) nicht fürchten.". Birklich war auch bengrößte Theil unter ihnen durch eine schlechte Birthfcaft fo weit berabgetommen, baf er biefe Benennung nur zu fehr rechtfertigte. Beil man eben um einen Na= men der Bruderichaft verlegen mar, fo hafchte man biefen Ausbruck begierig auf, ber bas Bermeffene bes Unternehmens in Demuth verstedte, und ber jugleich am wenigsten von ber Bahrheit entfernte. Sogleich trant man einander unter biefem Namen gu, und es leben bie Geufen wurde mit allgemeinem Gefchren bes Benfalls gerufen. Nach aufgehobener Lafel erschien

<sup>\*)</sup> Hopper. 6. 94. Strad. 127.

Bredetobe mit einer Tafche, wie die herumziehenben Vilger und Bettelmonche fie bamale trugen, bing fie um ben Sale, trant die Gefundbeit ber gangen Za= fel aus einem bblgeinen Becher , bentie allen für ibren Bentritt gum Bunbe und verficherfe boch , baf er fat Jeden unter ihnen beleit ftebe, Gut und Dlut zu magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in ber Annde Berum, und ein Jebibeber fprach, inbem er ibn an ben Dund feste, daffelbe Gelubbe nach: Mun empfing einer nach bem anderfi bie Bettlertafche und bing fie an einem Magel auf, ben er fich jugeeignet haite. Der Barm , ben biefes Poffenipiel verurfachte, jba ben Pringen von Dranien, bie Grafen von Egmon Cund bon Doorn, bie ben Bufall fo eben bors benfübite, in bas Saus, mo ibnen Breberobe, als Birth vom Saufe, ungeffunt Jufettel, ju bleiben, und ein Glas mitautriffen Q). Die Anfunft biefer brei

<sup>\*) &</sup>quot;Aber," versicherte nachber Egmont in seiner Berantworringsschrift, "wir tranten nur ein einziges kleis
nicht, "ned Glaß", nicht daben schriech sie: es tebe ber König
im "nund es leben die Gensent! Es war dies zum ersten
"Male, daß ich diese Bensentung hörte, und gemisszu-"se missigel mir. Aber, die Beiten waren so schimm,
nuste man Manches gegen seine Neigung mitmachen
"muste, und ich glaubte eine unschuldige Handlung zu
"thun." Proces criminels des Comtes d'Egmont

wichtigen Danner erncuerte ben Jubel ber Gafte und ibre Freude fing an bis jur Ansgelaffenbeit ju fteigen. Biele murben betrunten, Gafte und Aufwarter ohne Untericieb, Erufthaftes und Poffierliches, Ginnentaumel und Angelegenheit bes Staats vermengten fich auf eine burleske Art mit einander, und die allgemeine Noth des Landes bereitete ein Bachanal. Sierben blieb es nicht allein: was man im Raufche beschloffen hatte, führte man nuchtern aus. Das Dafenn feiner Befchüter muffte dem Bolte verfinnlicht, und der Gifer ber Parten burch ein fichtbares Beiden in Albem erhalten werden; bagu mar fein befferes Mittel; als biefen Ramen ber Geufen offentlich gur, Schau gu tragen, unb: die Zeichen der Berhruderung davon gutentlehnen. 3itwenig Tagen wimmelte bie Statt Bruffel von-aschgranen Rleibern, wie man fie an Bettelmonchen unb Buffenden fah. Die ganze Kamilie mit bem Sausgefinde eines Berichwornen warf fich in biefe Ordenstracht. Einige führten holzerne Schuffeln mit bunnem Gilberbleche überzogen; eben folche Becher, ober auch Deffer , ben gangen Dauerath ber Bettlerjunft , an ben Suten, ober lieffen fie an bem Gartel Betunterbangen." Um den hals hingen fie eine goldne voer Alberne Muns 20, Inachter ber Gensenpfennig genannt, beren eine Seite bas Bruftbilb bes Ronigs zeigte, mit ber Inichrift: Dem Ronige getreu. Auf ber anbern fab nun zwen zusammengefaltete Banbe, bie eine Dies

vianttasche hielten, mit den Worten: Bis gum Bettelfad. Daber schreibt sich der Name der Genssen, den nachher in den Niederlanden alle diejenigen trugen, welche som Papstthum absielen, und die Wafsfen gegen den Konig ergriffen 4).

Che die Berbundenen auseinandergingen, um fich in den Provinzen zu zerstreuen, erschienen sie noch ein= mal vor der Herzoginn, um fie in der Zwischenzeit, bis die Antwort des Kdnigs aus Spanien anlangte, zu eis nem gelinden Verfahren: gegen die Keizer zu ermahnen, damit es mit dem Bolle nicht aufs Neußerste kame. Sollte aber, sügten sie hinzu, aus einem entgegengessehten Betragen: Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute angesehen seyn, die ihre Pflicht gethan hätten.

Darauf erwiederte die Regentinn: sie hoffe solche Maßregeln zu ergeeisen, daß keine Unordnung vorfallen könnte; geschehe dieses aber dennoch, so würde sie es Niemand anders, als den Berbundenen zuzuschreiben haben. Sie ermahne sie also ernstlich, auch i hr en Berhrifungen gleichfalls nachzukommen, vorzüglich aber keine neue Mitglieder mehr in ihren Bund aufzusnehmen, keine Privatzusammenkunfte mehr zu halten, und überhaupt keine Reuerung anzusangen. Um sie einstweilen zu beruhigen, wurde dem Geheinsschreiber Berti besohlen, ihnen die Briese vorzuzeigen, worsch

Hopper. 5. 94.:: Strada 127-30. : Burg#186. 187.

man ben Inquifitoren und weltlichen Richtern Dafie gung gegen alle biejenigen empfahl, bie ihre fegerische Berichulbung burch ein burgerliches Berbrechen erichwert baben murben. Bor ihrem Abgug aus Bruffel ernannten fie noch vier Borfieber aus ihrer Mitte \*), welche die Angelegenheiten des Bundes beforgen mufften; und noch überbies eigene Befchaftevermefet fur jebe Proving. 'In Bruffel felbit wurden einige gurudagelafet fen, um auf alle Bewegungen bes Sofes ein wachsanies. Muge zu haben. Brederode, Ruilemburg und Bergen verließen undhich bie Stadt, von 550 Reitern begleitet, begruften fie noch einmal außerhalb ben Mauern mit Mustetenfeuer, und fchieben bann von einander, Breberobe nach Antwerpen, die beisben Un= bern nach Gelbern. Dem Erften schickte bie Regentinn einen Giboten nach Antwerpen voran, ber ben Magi= : ftrat biefer Stadt bor im warnen follte; über taufend Menfchen brangten fich um bas Sotel, wo er abgeftiegen war. Er zeigte fich, ein volles Beinglas in ber Sand, am Tenfter; "Burger von Untwerpen," te= bete er ffe an, "ich bin bier mit Befahr meiner Gater jund meines Lebens, euch die Laft ber Inquifition ab-Bollt ibr biefe Unternehmung mit mir "aunebmen.

<sup>\*)</sup> Burgundius gibt smolf folder Borfteber an, welche bas Bolt fpottweise bie swolf Apostel genannt haben fon. 188.

"theilen, und zu euerm Führer mich erkennen; so nehmt "die Gesundheit an, die ich euch hier zutrinke, und "ftreckt zum Zeichen eures Benfalls die Hände empor." Damit trank er, und alle Hände flogen unter läxmens dem Jubelgeschren in die Höhe. Nach dieser Leldenthat verließer Untwerpen ").

Gleich nach Hebergebung ber Bittschrift ber Ebeln hatte bie Regentinn burch ben geheimen Rath eine neue Sormel ber Chifte entwerfen laffen, die zwischen ben Mandaten des Konigs und ben Forderungen ber Berbunbengn-gleichfam bie Mitte balten follte. war nun, ob es rathfamer fen, biefe Milberung ober Moberation, wie fie gewöhnlich genannt wurde, geradezu abkundigen zu loffen mober fie dem Ronige erft gur Genetenhaltung vorzufegen \*\*). Der gebeime Rath, ber es fur zu gewagt hielt z einen fo wichtigen Schritt ohne Pormiffen, ja gegen bie ausbrudliche Borichrift bes Monarchen zu thin widersetzte fich dem Prinzen von Dranien, ber fur bas Erfte ftimmte. - Mußerbem hatte man Grund , zu: fürchten , daß die Nation mit diefer-Moderation nicht einmal zufrieden fenn wers be, Die ohne Zuziehung bemStande, worauf man boch eigentlich bringe, verfafft fep. : Um nun ben Stanben ihre Bewilligung abzugewinnen, ober vielmehr abzus

<sup>\*)</sup> Strada: 331; ...

<sup>\*\*)</sup> Hopper. \$. 95.

fteblen , bebiente fich bie Regentinn bes Aunftgriffs, eine Landschaft nach ber'andern, einzeln, und biejes nigen, welche die wenigste Frenheit hatten, wie Artois, Hennegau, Mamur und Luxemburg, querft gu befras gen, woburch fie nicht nur vermied, bag eine ber aubern gur Biberfetlichkeit Duth ninchte, fonbern auch noch fo viel gewann, bag die frevern Provingen, wie Klanbern und Brabant, bie man weielich bis zulett auffparte, fich burch bas Benfviel ber anbern binreifen Bufolge eines außerft gefetwibrigen Berfebrens überraschte man bie Bevollmachtigten ber Stabte l'ebe fie fich noch an ihre Gemeinheiten wenden tonnton, und legte ihnen über ben gangen Borgang ein ties fes Stillichweigen auf. Daburch erhielt bie Regentinn, baf einige Lanbichaften die Moderation unbebingt, ans bere mit wenigen Bufagen gelten ließen. 2uremburg und Ramur unterfchrieben fie ohne: Bebenken. Die Stanbe von Artois machten noch ben Bufat, bag fal-Sche Angeber bem Rechto ber Wiebervergeltung unterworfen fenn folltem :bie won Sennegau verlangten ; bag fart Einziehung ber Buter, bie ihrem Privilegien wis fterftreite, eine andre willfurliche Strafe eingeführt warde. Flandern forberte die gangliche Aufhebung ber Inquifition, und wollte ben Angeflagten bas Recht, an ihre Proving gu appelliren , gefichert haben. Brabants

<sup>\*)</sup> Grot. 22. Burgund. 196: 197. sq. .4 .

Stånde liegen fich burch bie Rante bes Sofe überliften: Seeland, Solland, Utrecht, Gelbern und Friesland, als welche burch bie wichtigften Privilegien geschutt waren, und mit der meiften Gifersucht baruber machten . murben niemals um ihre Meinung befragt. ben Gerichtsbofen ber Provinzen batte man ein Bebenten über bie neuentworfene Dilberung abgeforbert, aber es burfte wol nicht febr gunftig gelautet haben, weil es niemals nach Spanien fam "). bem Sauptinhalt biefer Milberung, bie ihren Ras men boch in der That verdiente, lafft fich auf die Edifte felbft ein Schluß machen. ,Die Schriftfteller ber Setten," hieß es barinn, "ibre Borfteber umb "Lehrer, wie auch die, welche einen von diesen be-"berbergten, feterische Bujammenfunfte beforberten ,, und verhehlten, ober irgend fonft ein bffentliches "Mergerniß gaben, follten mit bem Balgen beftraft, "und ihre Gaten (mo bie Landesgefethe es namlich "erlaubten) eingezogen werdent fcmuren fie aber ibre Brrthumer ab, fo follten fie mit ber Strafe bes ,, Schwerte: baven : fonimen und ihre Berlaffenichaft "ibrer Kamilie Bleiben." Eine graufame Schlinge für die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Re-Bern, bieß es ferner, tonne Gnade miderfahren; Unbuffertige follten bas Land raumen, jeboch ohne ihre

<sup>\*)</sup> A. G. b. v. D. Hl. 72.

Guter ju verlieren, es fen benn, bag fie fich burch Berführung Underer biefes Borrechts beraubten. Bon Diefer : Boblthat maren jedoch bie Biebertaufer ausgeschloffen, die, wenn fie fich nicht burch bie grundlichfte Buge lostauften, ihrer Guter verluftig erklart, und, wenn fie Relapfen, b. i. wiederabgefallene Reter maren, ohne Barmbergigkeit bingerich= tet werden follten 3). Die mehrere Uchtung fur Leben und Eigenthum, die man in biefen Berordnungen mabrnimmt, und leicht versucht werben mochte, einer anfangenben Sinnesanderung bes fpanischen Ministes riums zuzuschreiben, war nichts als ein nothgebrungener Schritt, ben ihm bie ftanbhafte Biderfetliche feit bes Abels erpreffte. Auch war man in ben Dieberlanden bon biefer Doberation, die im Grunde teinen einzigen wefentlichen Disbrauch abstellte, fo wenig erbaut, bag bas Bolf fie in seinem Unwil= ben anftatt Moberation. (Milberung) Moorberation, b. i. Morberung nannte \*\*).

Nachdem man auf biesem Bege den Ständen ihre Einwilligung dazu abgelockt hatte, wurde bie Milberung dem Staatsrathe vorgelegt, und, von ihm unterschrieben, an den Konig nach Spanien gesendet,

<sup>\*)</sup> Burg. 190-193.

<sup>\*\*)</sup> A. G. b. v. N. 72.

um nunmehr burch feine Genehmigung eine gefetzliche Rraft zu empfangen ...

Die Gefandtichaft nach Mabrid, worüber man mit ben Berichwornen übereingekommen mar, murbe anfanglich bem Marquis von Bergen aufges tragen, ber, fich aber ans einem nur ju gegrundeten Migtrauen in Die gegenwartige Disposition des Rbnige, und weil er fich mit biefem belifaten Gefchafte allein nicht befaffen wollte, einen Gebulfen ausbat. Er befam ibn in dem Baron von Montigun; ber icon ebedem ju bemfelben Beichafte gebraucht worben war, und es rubmlich beendigt hatte. aber mabrend diefer Beit bie Umftande fo gar febr verandert hatten, und er wegen feiner zwenten Auf: nahme in Dabrib in gerechter Beforgnis war, fo machte er feiner mehrern Sicherheit wegen mit ber herzoginn aus: bag fie vorlaufig barüber an ben Donarchen schreiben mochte, unterdeffen er mit feinem Gefellschafter langfam genug reifen wurde, um von ber Untwort bes Ronigs noch unterwegs getroffen gu werden. Sein guter Genius, ber ibn, wie es fcbien,

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

Diefer Marquis von Bergen ift von bem Grafen Bilbelm von Bergen zu unterscheiben, ber von ben ersten gewesen war, die den Compromis unterschrieben. Vigl. ad Hopper VII. Brief.

von dem schrecklichen Schicksale, das in Madrid auf ihn wartete, zurückreißen wollte, storte seine Reise noch durch ein unvermuthetes Hinderniß, indem der Marquis von Bergen durch eine Bunde, die er benm Ballschlagen empfing, außer Stand gesetzt wurz de, sie sogleich mit ihm anzutreten. Nichts destoweniger machte er sich, weil die Regentinn ihm anlag, zu eilen, allein auf den Beg, nicht aber, wie er hoffte, die Sache seines Volks in Spanien durchzussehen, sondern bafür zu sterben .

Die Stellung ber Dinge hatte fich nunmehr fo verandert, und ber Schritt, ben ber Abel gethan, ef nen volligen Bruch mit ber Regierung fo nabe berbengebracht, baf es bem Pringen von Dranien und feinen Freunden fortan unmöglich ichien, bas mitt= lere iconende Berbaltnig, das fie bis jest amifchen ber Republit und bem Sofe beobachtet hatten, noch langer benzubehalten, und fo widersprechende Pflichten ju vereinigen. So viel Ueberwindung es ihnen ben ihrer Denkart ichon koften muffte, in biefem Streite nicht Parten zu nehmen; fo fehr schon ihr naturlicher Frenheitefinn, ihre Baterlandeliebe und ihre Begriffe von Dulbung unter bem 3mange litten, ben ihr Do= ften ihnen auferlegte; fo febr muffte bas Diftrauen Philipps gegen fie, die wenige Achtung, womit

<sup>\*)</sup> Strad, 133. 134.

ihr Gutachten icon feit langer Zeit pflegte aufgenom= men ju werben, und bas jurudfegende Betragen, das ihnen von ber Bergoginn widerfuhr, ihren Dienfteifer erfalten, und ihnen bie Fortfetung einer Rolle erschweren, die fie mit so vielem Biberwillen und fo wenigem Danke fpielten. Dagn tamen noch berichie bene Binte aus Spanien, welche ben Unwillen bes Ronigs über bie-Bittschrift bes Abels und feine menige Bufriedenheit mit ihrem eignen Betragen ben biefer Gelegenheit außer 3meifel fetten, und Dagregeln bon ihm erwarten lieffen, ju benen fie als Stuten ber vaterlandischen Frenheit und größtentheils als Freunde ober Blutevermanbte ber Berbundenen nie wurden die Sand bieten tonnen "). Bon bem Ra= men, ben man in Spanien ber Berbinbung bes Abels beplegte, bing es überhaupt nun ab, welche Parten fie funftig ju nehmen batten. Sieg die Bittschrift Empbrung, fo blieb ihnen feine andere Bahl, als entweder mit bem Sofe vor ber Beit zu einer bedent lichen Erklarung ju kommen, ober biejenigen feindlich behandeln zu helfen, beren Intereffe auch bas ihrige mar, und bie nur aus ihrer Geele gehandelt hatten. Dieser mißlichen Alternative konnten fie nur burch eine gangliche Burudgiebung von Geschaften ausweichen; ein Weg, ber fie jum Theil ichon einmal ermablt bat=

<sup>\*)</sup> Meteren 81.

ten, und ber unter ben jetigen Umftanben mehr, als eine bloge Nothbulfe mar. Auf fie fabe bie ganze Da= Das unumschränfte Bertrauen in ihre Gefinnun= gen, und bie allgemeine Chrfurcht gegen fie, bie nabe an Unbetung grengte, abelte bie Sache, bie fie gu ber ibrigen machten, und richtete bie ju Grunde, bie fie berlieffen. 3br Untheil an ber Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht, als bloger Name war, bielt bie Segenparten im Bugel; fo lange fie bem Genate noch bens wohnten, vermied man gewaltsame Bege, weil man noch etwas von dem Bege ber Gute erwartete. Ihre Difbilligung, felbft wenn fie ihnen auch nicht von Bergen ging, machte bie Fattion muthlos und unficher, bie fich im Begentheil in ihrer gangen Starte aufraffte, fobald fie, auch nur entfernt, auf einen fo wichtigen Beyfall rechnen burfte. Diefelben Magregeln der Regies rung, die, wenn fie burch ihre Bande gingen, eines gunftigen Erfolgs gewiß waren, muffren ohne fie verbachtig und unnat werben; felbft bie Nachgiebigfeit bes. Ronigs, wenn fie nicht bas Bert biefer Boltsfreunde war, muffte ben beften Theil ihrer Wirfung verfehlen. Außerdem', daß ihre Burudziehung von Geschäften bie Regentinn zu einer Zeit von Rath entblofte, wo Rath ihr am unentbehrlichsten mar, gab biefe Burudiehung noch zugleich einer Parten bas Uebergewicht, bie, von einer blinden Anhanglichkeit an ben Sof geleitet, und unbefannt mit ben Gigenheiten bes republifanischen Rarafters, nicht unterlaffen haben wurde, bas Uebel gu verschlimmern und die Erbitterung der Gemuther aufs Aenferste zu treiben.

Alle diese Grunde, unter benen es Jebem freps geftellt ift, nach feiner guten ober fcblimmen Deis nung, bon bem Pringen benjenigen berauszusuchen, der ben ibm porgewaltet baben mochte, bewogen ibn iest. Die Regentinn im Stiche ju laffen und fich ale ler Staatsgeschafte zu begeben. Die Gelegenbeit. biefen Borfat ins Werf zu richten, fand fich bald. Der Pring batte fur bie ichleunige Befanntmachung ber neuveranderten Stifte geftimmt; Die Statthaltes rinn folgte dem Gutachten bes gebeimen Raths, und fandte fie zuvor an ben Ronig. "Ich febe nun beut-"lich," brach er mit verftellter Seftigfeit aus, "bag "allen Rathichlagen, die ich gebe, migtraut wird. "Der Konig bedarf feiner Diener, beren Treue er bes "zweifeln muß, und ferne fen es von mir, meinent "herrn Dienfte aufzudringen, die ibm juwider find. "Beffer also fur ihn und mich, ich entziehe mich bem "gemeinen Befen \*)." Das namliche ungefahr aus Berte ber Graf von Sporn; Egmont bat um Urlaub, die Baber in Nachen ju gebrauchen, bie ber Argt ibm verordnet habe, wiewol er (beift es in feis ner Antlage) aussab wie die Gesundheit. Die Re-

<sup>\*)</sup> Burgund. 189.

gentinn, von ben Kolgen erichrect, die biefer Schritt unvermeidlich berbepführen muffte, redete icharf mit "Benn weder meine Borftellungen. bem Bringen. "noch bas gemeine Befte fo viel über Sie vermogen. "Sie von biefem Borfate jurudaubringen, fo follten "Sie wenigstens Ihres eignen Rufes mehr ichonen. "Ludwig von Raffau ift Ihr Bruder. Er und "Graf Breberobe, bie Saupter ber Berichmorung. "find bffentlich Ihre Gafte gewesen. Die Bittidrift "entbalt baffelbe, wovon alle Ihre Borftellungen im "Staatbrathe bisber gehandelt baben. Benn Sie nun "vibalich bie Sache Ihres Ronigs verlaffen, wird es ' "nicht allgemein beißen, bag Sie bie Berfcwbrung "begunftigen?" Es wird nicht gefagt, ob ber Pring biesmal wirklich ans bem Staatsrathe getreten ift: ift er es aber, fo muß er fich bald eines andern bes fonnen baben, weil wir ibn furz nachber wieder in bffentlichen Geschaften erblicen. Egmont, icheint . es, lief fich von ben Borftellungen ber Regentinn befiegen; Doorn allein jog fich wirklich auf eins feis ner Guter gurud, bes Borfates, weder Raifern noch Ronigen mehr zu bienen \*).

Unterdeffen hatten fich die Geufen durch alle Provinzen zerftreut, und mo fie fich zeigten, die gunftig-

<sup>\*)</sup> Bo er dren Monate außer Thatigfeit blieb. Hoorn's Antlage. 118.

ften Nachrichten von bem Erfolge ihres Unternehmens berbreitet. Ihren Berficherungen nach war fur die Res ligionefrenbeit Alles gewonnen, und biefen Glauben recht zu befestigen, balfen fie fich, wo bie Babrbeit nicht aufreichte, mit Lugen. Go zeigten fie jum Benfpiel eine nachgemachte Schrift ber Mitter bes Bliefes vor. worin diefe feverlich erklatten, daß funftigbin Riemand weber Gefangnif, noch Landesverweisung, noch ben Tob. ber Religion wegen, zu furchten baben follte, er batte fich benn zugleich eines politischen Berbrechens fculbig gemacht, in welchem Falle gleichwol bie Berbunbenen allein feine Richter fenn warden; und bies follte gelten, bis ber Ronig mit ben Stanben bes Reichs andere barüber verfügte. Go febr es fich bie Ritter. auf bie erfte Nachricht von dem gespielten Betruge, ans gelegen fenn ließen, die Nation aus ihrer Taufdung zu reißen, fo wichtige Dienste batte biefe Erfindung ber Kaktion in Diefer furgen Beit icon geleiftet. Benn es Bahrheiten gibt, beren Birtung fich auf einen blogen Mugenblid einschränft, so konnen Erdichtungen, Die fich nur biefen Augenblid lang halten, gar leicht ibre Stelle vertreten. Außerbemt, bag bas ausgeftrente Gerucht amischen ber Statthalterinn und ben Rittern Diffrauen erwedte und ben Ruth ber Proteffanten burch neue Soffnungen aufrichtete, spielte es benen, welche aber Reuerungen bruteten, einen Schein von Recht in die Sande, ber, wenn fie auch felbft nicht bar-

an glaubten, ihrem Berfahren ju einer Beiconigung Diente. Benn biefer falfchliche Bahn auch noch fo bald widerrufen ward, fo muffte er boch in bem furgen Beite raume, wo er Glauben fand, fo viele Ausschweifungen veranlafft, fo viel Bugellofigfeit und Licenz eingeführt baben, bag ber Rudzug unmbglich werben, bag man ben Beg, ben man einmal betreten, aus Gewohnbeit fowol, als aus Bergweiflung, fortzuwandeln fich genothigt feben muffte "). Gleich auf die erfte Zeitung Diefes gludlichen Erfolgs fanben fich bie geffüchteten Protestanten in ihrer Deimath wieber ein, von ber fie fich nur ungern geschieden batten; bie fich verftedt batten, traten aus ihren Schlupfwinkeln beraus; bie bet neuen Religion bisber nur in ihren Bergen gehulbigt batten, berghaft gemacht burch biefe Dulbungeatte, ichent ten fich ihr jett dffentlich und laut \*\*). Der Rame ben Genfen wurde boch gerabmt in allen Provingen; man nannte fie bie Stuten ber Meligion und Frenheit; ihre Parten muchs mit jedem Lage, und viele Raufleute fingen an, ihre Infignien gu tragen. Diefe Lettern brache ten auf bem Geufenpfenninge noch bie Beranberung an,: daß fie zwen freuzmeis gelegte Banberftabe:barauf fetja. ten, gleichsam um anzubeuten, baß fie jeden Mugenblick fertig und bereit ftunben, um ber Religion willen Saus

<sup>\*)</sup> Strada. 132, 133.

<sup>\*\*)</sup> Grot. 22.

und Berd zu verlaffen. Die Errichtung bes Geulenbundes batte den Dingen eine gang andere Geftalt gegeben. Das Murren ber Unterthanen , phumachtig und perachtlich bis jest, weil es nur Geidren ber Einzelnen war, batte fich nunmehr in Ginen Rorper furchtbar que fammengezogen , und burch Vereinigung , Kraft , Rich= tung und Stetigkeit gewonnen. Jeber aufrührerifche Ropf fabe fich jett als bas Glieb eines ehrwurdigen und furchtbarn Gangen an, und glaubte feine Bermegenbeit su fich ern, indem er fie in biefen Berfammlungeplas bes allgemeinen Unwillens nieberlegte. wichtiger Gewinn fur; ben Bund zu beißen, schmeichelte bem Gitlen; fich unbeobachtet und ungeftraft in biefem aroffen Strome zu verlieren, locte ben Reigen. Geficht, welches die Berichwerung ber Ration zeigte, war benijenigen febr ungleich, welches fie bem Sofe gus gefehrt batte. Baren ihre Abfichten auch bie lautets ften gewefen, batte fie es wirklich fo gut mit bem Throne gemeint, ale fie aufterlich fcheinen wollte, fo marbe fic ber große Saufen bennoch nur en bas Gefemmibrig e ibres Berfahrens gehalten baben, und ihr befferer 3med gar nicht für ihn vorhanden gewesen fenne

## Deffentliche Predigten.

Rein Zeitpunkt fonnte ben Sugenotten und ben beutschen Protestanten gunftiger feun, als biefer, einen Abfat ihrer gefährlichen Baare in ben Nieberlanden gu versuchen. Sest wimmelte es in jeder ansehnlichen - Stadt von verbachtigen Untommlingen, vertappten - Aundschaftern, von Regern aller Art und ihren Apo-Dren, Beligionspartenen maren es, bie unter allen, welche von ber berrichenden Rirche abwichen ,.er= . bebliche Fortichritte in ben Provingen gemacht batten. Friedland und bie angrengenben Landschaften batten bie Biebertaufer überschwemmt, Die aber, ale die Darftigften von allen, ohne Dbrigfeit, ohne Berfaffung, sohne Kriegemacht, und, noch aberdies unter fich felbft im Streite, bie manigite Furcht ermeetten. Bon weit mehr Bedeutung maren bie Ral viniften, welche bie füblichen Propingen, und Flandern insbefondere, inne hatten, an ihren Rachbarn, ben Sugenotten, ber Der publit Benf, ben ichmeizerischen Cantons und einem Theile von Dentschland machtige Stuten fanden, und beren Religion, wenige Abanderungen ausgenommen,

in England auf bem Throne faß. 3hr Anhang war ber Rabireichfte von allen, besonders unter der Raufmannfchaft und ben gemeinen Burgern, und bie aus Frantreich vertriebenen Sugenotten batten ihm größtentheils bie Entftebung gegeben. Un Anzahl und Reichthum wichen ihnen bie Lutheraner, benen aber ein befto großerer Unbang unter bem Abel Gewicht gab. hatten vorzüglich ben bfilichen Theil ber Diederlande, ber an Deutschland grengt, in Befit; for Befenntnig berrichte in einigen norbifden Reichen; bie machtigften Reichsfürften maren ihre Bundesgenoffen, und die Religionsfrenheit biefes Landes, bem auch bie Riederlande burch ben burgunbischen Bergleich angeborten, fonnte mit bem beften Scheine bes Rechts von ihnen geltenb gemacht werben. In Antwerpen mar ber Bufammenfluß biefer bren Religionen, weilbie Boltsmenge fie bier verbarg, und bie Bermifchung aller Rationen in biefer Stadt die Frenheit begunftigte. Diese bren Rirchen hatten nichts unter fich gemein, ale einen gleich unaus-Wichlichen Saß gegen das Papfethum, gegen bie Inquisition inebesondere und gegen bie spanische Regies rung, beren Bertzeug biefe mar; aber eben bie Giferfucht, womit fie einander felbft wechfelfeitig bemachten, erhielt ihren Gifer in Uebung, und berbinberte, baf bie Glut des Fanatismus ben ihnen verglimmte \*).

<sup>\*)</sup> Grot. 22. Strad. 136. Burg. 212.

Die Statthalterinn hatte, in Erwartung, baß bie entworfene Do ber ation Statt baben murbe. einstweilen, um die Geusen ju befriedigen, ben Statthaftern und Obrigfeiten der Provinzen in den Proceberen gegen die Reter Mäßigung empfohlen; ein Auftrag, ben ber größte Theil von biefen, ber bas traurige Strafamt nur mit Biderwillen verwaltete, begierig befolgte, und in feiner weiteften Bebeutung nabm. Die mehrften von den vornehmften Dagis ftratepersonen maren ber Inquisition und ber fpanis fchen Tyranney von Bergen Gram, und viele von ibnen fogar felbft einer ober ber andern Religionspars ten beimlich ergeben; die es auch nicht maren, gonne ten ihren abgesagten Feinden, ben Spaniern, boch Die Luft nicht, ihre Landeleute mighandelt gu feben "). Sie verftanden affo bie Regentinn absichtlich falich, und lieffen die Inquifition, wie die Stifte, fast gang in Berfall gerathen. Diefe Nachficht ber Regierung, mit ben glanzenden Borfpiegelungen ber Geufen verbunben; lodte bie Protestanten, die fich obnehin gu febr angebauft batten, um langer verftette gu bleiben, aus ihrer Dunkelheit bervor. Bis jest batte man fich mit ftillen nachtlichen Berfammlungen begnügt; nunmehr aber glaubte man fich zahlreich und gefurche tet genug, um biefe Bufammentunfte auch offentlich

<sup>\*)</sup> Grot. 29. Burgund. 265. 204.

wagen, ju fonnen. Diefe Licens nahm ihren erften Anfang swifden Dubenarbe und Gent, und erariff bald bas gange übrige Flanbern. Ein gewiffer Dermann Stricet, aus Dberpffel geburtig, vorzeiten Monch und bem Rloker entsprungen, ein verwegner Enthufiaft von fabigem Geifte, impolanter Sigur und fertiger Bunge, ift ber Erfte, ber bas Bolf gu einer Predigt unter fregem himmel beraussihrt. Die Reubeit bes Unternehmens versammelt einen Unbang von Ein Richter ber Be-7000 Menfchen um ihn ber. gend, ber, berabafter ale flug, mit gezogenem Degen unter bie Denge-fprengt, ben Prediger in ihrer Mitte au verhaften, wird von bem Bolfe, bas in Ermangelung anderer Baffen, nach Steinen greift, fo abel empfangen, bag er, bon ichmeren Bunben babingeftredt, noch frob ift, fein Leben burch Bitten au retten ").. Der erfte gelungene Berfuch macht ju bem

<sup>\*)</sup> Burgund. 213 214. Diese mnerhorte Brutalität eines , einzwinen Memichen, mitten unter eine Schaar von 7000 tollfühnen Menichen, die durch gemeinschaftliche Audacht noch mehr entgandet sind, ju dringen, um einen, den sie anbeten, vor ihren Angen jum Gefangenen ju maschen, deweist mehr, als Alles, was man über diese Materie sagen kann, mit welch insolenter Berachtung die dämatigen Katholiten auf die sogenannten Keper herabgesehen haben mogen, die sie eine schlechtere Menschenatt betrachteten.

amenten Dutb. In ber Gegend von Malft verfams mein fie fich in noch großerer Menge wieber; jest aber find fie icon mit Rappieren, Keuergewehr und Bellebarben berfeben, ftellen Poften aus, und berrammeln bie Bugange burch Karren und Bagen. Ben ber Bufall bier voraberfuhrt, muß gern ober uns gern an bem Gottesbienfte Theil nehmen, mogu b e fondere Aufpaffer bestellt find. Un bem Gingange haben fich Buchhanbler gelagert, welche ben protes Rantifden Ratechismus, Erbanungefdriften und Das-· quille auf die Bischofe feil bieten. Der Apostel, Ser= mann Strider, lafft fich bon einer Rednerbubne ibren, bie bon Rarren und Baumftammen aus bem Steareif aufgethurmt worden. Ein barüber gefvanntes Begeltuch fchutt ibn vor Sonne und Regen; bas Boll ftellt fich gegen bie Bindfeite, um ja nichts von feiner Predigt gu verlieren, beren befte Burge die Schmabungen gegen bas Papfithum find. fcborft Baffer aus bem nachften Kluffe, um, bie neus gebornen Rinder, obne weitere Ceremonie, wie in ben erften Beiten bes Chriftenthums, von 4m taufen gu laffen. hier werben Sgcramente auf talvinische Urt empfangen, Brautpaare eingesegnet und Eben gerrif. fen. Dalb Gont marauf Diefe Art audfeinen Thoren ges angent ber Bug verbreitete fich immer weiter und weiter, und fatte in turger Beitgent Diffiandern überfchwemmt. Befffandern beachta ein andrer abgefallner Dond,

Deter Dathen, aus Poperingen, gleichfalls in Bewegung; 15,000 Menschen brangten fich aus Fleden und Dorfern zu feiner Predigt; ihre Angabl macht fie bebergt genug, mit ftarmenber Sand in Die Gefangniffe gu brechen , wo einige Biebertaufer gum Dartyrertobe aufgespart waren. Die Protestanten in Tournay wurden von einem gewiffen Umbrofins Bille einem frangbfifchen Ralviniften, ju gleichem Uebermuthe verhett. Sie bringen chenfalls auf eine · Losgebung ihrer Sefangenen, und laffen fich bftere Drohungen entfallen, baf fie bie Stadt ben Frangofen übergeben murben. Diefe mar gang von Garnis fon entblogt, bie ber Rommanbant, aus Furcht por Berratheren, in bas Caftell gezogen batte, und welche fich noch außerbem weigerte, gegen ihre Bitbbeger ju agiren. Die Seftirer gingen in ihrem Ueber muthe so weit, daß fie eine eigne affentliche Rieche innerhalb ber Stadt fur fich bertangten; ba man ib nen biefe verfagte, traten fie in ein Bunbuig mit Bo fenciennes und Antwerpen, um ihren Gottesbienft nach bem Benfpiele ber übrigen Stabte, mit bffentlicher Gewalt burchzuseten. Diese bren Stabte ftanden unter einander in bem genaueffen Bufammenbange, und die protestantische Parten war in allen breven gleich machtig. Beil fich jeboch teine getrante, ben Zumult angufangen; fo tamen fie aberein, baf fie gu gleicher Beit mit ben offentlichen Prebigten wiebrechen woll-

ten. Breberobe's Ericheinung in Antwerpen machte ibnen endlich Duth. Sechstausend Menschen brachen an dem namlichen Tage, wo daffelbe in Tournay und Balenciennes gefchab, aus ber Stadt binaus, Beiber und Manner burch einander; Matter fcblepp= ten ihre gang fleinen Rinber hinter fich ber. foloffen ben Plat mit Bagen, die fie jusammenbanben, hinter welchen fich Gewaffnete verftedt bielten, um die Andacht gegen einen etwanigen Ueberfall zu Die Prediger maren theils Deutsche, theils hugenotten, und redeten in wallonischer Sprache; Manche barunter maren aus bem gemeinften Dobel, und Sandwerter fogar fublten fich zu biefem beiligen Berte berufen. Rein Anfebn ber Obrigfeit, fein Gefet, feines Baiders Erideinung ichredte fie mehr. Biele jog blofe Reugier berben, um doch zu boren, was fur neue und feltsame Dinge biefe fremben Unkommlinge, die fo viel Rebens von fich gemacht, aus-Framen murben. Undere lodte ber Boblflang ber Pfalmen, bie, wie es in Genf gebrauchlich mar, in frangbfifden Berfen abgefungen wurden. Gin großer Theil wurde von diesen Predigten, wie von luftigen Romdbien, angezogen, in welchen ber Papft, die Bater ber trientischen Rirchenversammlung, bas Fegfeuer und andere Doamen ber berrichenben Rirche auf eine possierliche Urt beruntergemacht murben. Je toller biefes zuging, beftomehr figelte es bie Ohren ber Bemeinde, und ein allgemeines Handeklatschen, wie im Schauspielhause, belohnte den Redner, der es dem ans dern an abenteuerlicher Uebertreibung zuvorgethan hatte. Aber das Lächerliche, das in diesen Bersammlungen auf die herrschende Kirche geworfen ward, ging bestunges achtet in dem Gemuthe der Juhdrer nicht ganz verloren, so wenig, als die wenigen Korner von Bernunft, die gelegenheitlich mit unterliesen; und Mancher, der hier nichts weniger, als Wahrheit, gesucht hatte, brachte sie vielleicht, ohne es selbst zu wiffen, mit zurück \*).

Diese Versammlungen wurden mehrere Tage wies derholt, und mit jeder wuchs die Vermessenheit der Sekstirer, bis sie sich endlich sogar erlaubten, ihre Prediger nach vollbrachtem Gottesdienste mit einer Escorte von gewassneten Reutern im Triumphe heimzusühren, und so das Gesetz durch Gepränge zu verhöhnen. Der Stadtsrath sendet einen Eilboten nach dem andern an die Herzzoginn, um sie zu einer personlichen Ueberkunft, und wo möglich, zur Residenz in Antwerpen zu vermögen, als dem einzigen Mittel, den Trotz der Empdrer zu zusgeln, und dem gänzlichen Verfalle der Stadt vorzubenzgen; denn die vornehmsten Kausseute, vor Pländerung bange, standen schon im Begriffe, sie zu räumen. Furcht, das königliche Ansehn auf ein so gesährliches Spiel zu setzen, verbietet ihr zwar, diesem Begehren

<sup>\*)</sup> Strad. 132. Burgund. 220 - 332.

au willfahren; aber an ihrer Statt wird ber Graf von Megen babin gesendet, um mit bem Magistrate mes gen Ginführung einer Garnifon gu unterhandeln. aufrubrerifche Pobel, bem ber 3med feiner Anfunft nicht lange verborgen bleibt, sammelt fich unter tumuls tnarifchem Gefchren um ibn berum: "Man fenne ibn "ale einen geschwornen Feind ber Geufen;" murbe ibm zugeschrien, "er bringe Anechtschaft und Inquifition, "und er folle unverzüglich die Stadt verlaffen." legte fich ber Tumult nicht, bis De gen wieber aus ben Thoren mar. Run reichten bie Kalviniften biefer Stadt ben bem Magistrat eine Schrift ein, worin fie bewiesen, bag ibre große Menge es ihnen fernerhin uns mbglich mache, fich in ber Stille ju versammeln, und ein eignes Gotteshaus innerhalb ber Stadt fur fich bes Der Stadtrath erneuert feine Borftellungen an die Bergoginn, daß fie ber bedrangten Stadt boch burch ihre perfonliche Gegenwart zu Salfe kommen, ober ihr wenigstens ben Pringen von Dranien' fchitten mochte, als ben Gingigen, für ben bas Bolf noch einige Rudficht habe, und ber noch überbies ber Stadt Antwerpen burch ben Erbtitel ihres Burggrafen ber-Um bas größere Uebel ju vermeiben, pflichtet sep. muffte fie in die zwente Forderung willigen, und dem Pringen, fo ichwer es ihr auch fiel, Untwerpen anbets Diefer, nachbem er fich lange umfonft batte bitten laffen, weil er einmal feft entichloffen ichien, an

ben Staatsgeschaften ferner teinen Antheil au nebmen. ergab fich endlich bem ernftlichen Bureben ber Regentinn und ben ungeftumen Bunichen bes Bolts. berode tam ibm eine balbe Meile von ber Stadt mit großer Begleitung entgegen, und von benben Seiten begrufte man einander mit Abfeurung von Diftolen. Antwerven ichien alle feine Ginwohner ausgegoffen au baben, um feinen Erretter ju empfangen. Die ganze heerstraße wimmelte von Menschen; die Dacher auf ben Landbaufern waren abgedect, um mehr Bufchauer gu faffen; binter Baunen, aus Rirchhofmauern, aus Grabern fogar wuchsen Menichen berbor. Die Bunei= gung bes Bolts gegen ben Prinzen zeigte fich bier in findischen Ergieffungen. "Die Geusen follen leben!" fcbrie Jung und Alt ihm entgegen. - ,, Sebet bin, "fcbrien andere, "das ift ber, ber uns Frenheit bringt! - "Der ifts," fcrien die Lutheraner, "ber uns bas Augsbur= gifche Bekenntniß bringt !" - ,, Nun brauchen wir fort= an teine Geusen mehr," riefen andere; "wir brauchen ben mublamen Weg nach Bruffel nicht mehr. Er allein ift uns Alles." Diejenigen, welche gar nichts zu fa= gen muffren, machten ihrer ausgelaffenen Freude in Pfalmen Luft, die fie tumultuarifch um ihn ber anftimm= Er indeffen verlor feinen Ernft nicht, winkte Stillschweigen um fich ber, und rief endlich, da ihm Riemand gehorchen wollte, swifden Unwillen und Rab= rung: "Ben Gott!" rief er, "fie follten aufeben, mas

"fie thaten, es wurde fie einmal reuen, mas fie "jett gethan \*)." Das Jauchzen mehrte fich, als er in die Stadt felbft eingeritten mar. ,Gleich bas erfte Besprechen bes Prinzen mit ben Sauptern ber verschiebenen Religionspartenen, die er einzeln zu fich tommen ließ und befragte, belehrte ibn, daß die Sauptquelle bes Uebels in bem gegenseitigen Diftrauen ber Partenen unter einander, und in dem Argwohne der Burger gegen bie Abfichten ber Regierung ju fuchen fen, und baß fein erftes Geschäft alfo fenn muffe, die Gemuthet Den Reformirten, als ben machtigften zu versichern. an Angabl, fuchte er burch Ueberredung und Lift bie Baffen aus ben Sanben zu winden, welches ihm end= lich mit vieler Mube gelang. Da aber bald barauf einige Bagen mit Kriegemunition in Mecheln gelaben wurden, und ber Droffard von Brabant fich in bem Gebiete von Untwerpen oftere mit Bewaffneten feben ließ, fo furchteten die Ralbiniften, ben ihrem Gottesdienfte feindlich geftort zu worden, und lagen dem Pringen an, ihnen inmerhalb der Mauern einen Plat zu ihren Prebigten einzuraumen, wo fie por einem Ueberfalle ficher fenn konnten \*\*). Es gelang ibm noch einmal, fie gu vertroften; und feine Gegenwart hielt ben Ausbruch bes Tumulte, fogar mabrend bee Teftes von Maria hims

ţ

<sup>\*)</sup> Strad. 138. 139. Burg. 233. 234.

<sup>\*\*)</sup> Meurs. Guil. Aur. Libr. I. 10. 11.

melfahrt, bas eine Menge Bolts nach ber Stadt gezos, gen und wovon man Alles befürchtet hatte, gludlich zustud. Das Marienbild wurde mit bem gewöhnlischen Gepränge unangefochten herumgetragen; einige Schimpfworte und ein ganz stilles Murmeln von Gestenbienst war Alles, was sich ber unfatholische Pobel gegen die Prozession herausnahm \*).

(1566.) Indem die Regentinn aus einer Proping nach ber andern die traurigften Zeitungen von dem Ues bermuthe ber Protestanten erhalt, und fur Untwerpen gittert, bas fie in Draniens gefahrlichen Sanben gu laffen gezwungen ift, wird fie von einer andern Seite ber in nicht geringes Schreden gelett. Gleich auf bie erften Rachrichten von ben bffentlichen Predigten batte fie ben Bund aufgerufen, feine Busagen jett zu erfullen und ihr ju Biederberftellung ber Ordnung bulfreiche Diesen Bormanb gebrauchte. Graf Band zu leiften. Breberobe, eine Generalversammlung bes gangen Bundes auszuschreiben, wozu fein gefährlicherer Zeit= punft, als ber jetige, batte gemablt werden tonnen. Eine so prablerische Ausstellung ber innern Rrafte bes Bundes, beffen Dafenn und Schut allein ben protes fantischen Pobel ermuntert baben fonnte, fo meit gu geben, ale er gegangen mar, muffte jest in eben bem Grade die Buverficht der Gektirer erheben, als fie ben

<sup>\*)</sup> Meteron 83. Burgund. 234.

Muth der Regentinn barniederschlug. Der Convent kam in einer Luttichischen Stadt, G. Trugen, ju Grans be, wohin fich Brederode und Ludwig von Dafe fau an der Spite von 2000 Berbundenen geworfen bat-Da ihnen bas lange Ausbleiben der koniglichen Untwort aus Mabrid von borther nicht viel Gutes gu weiffagen ichien, fo achteten fie auf alle gatle fur rathe fam, einen Sicherheitsbrief fur ihre Perfonen von ber Bergoginn gu erpreffen. Diejenigen unter ihnen, bie fich einer unreinen Sympathie mit bem protestantischen Pobel bewußt maren, betrachteten feine Ausgelaffen= beit als eine gunftige Ereigniß für ben Bund; basicheinbare Glud berer, ju beren Gemeinschaft fie fich berab= fetten, verführte fie, ihren Ton ju andern; ihr vorbin ruhmwurdiger Gifer fing an, in Infolen, und Trot aus-Biele meinten, man folle die allgemeine Berwirrung und die Berlegenheit ber Bergoginn nugen, eis nen fuhnern Zon annehmen, und Forderung auf For-Die fatholischen Mitglieder bes Bunberung baufen. bes, unter benen viele im Bergen noch febr koniglich bachten, und mehr burch Gelegenheit und Benfpiel zu einem Untheil an dem Bunde hingeriffen worden, als aus innerm Triebe baju getreten maren, borten bier ju ihrem nicht geringen Erstaunen eine allgemeine Relis gionsfrenheit in Borichlag bringen, und murben jest mit Schreden gewahr, in welch ein gefahrliches Unternehmon fie fich übereilterweise verwidelt hatten. Gleich

auf biefe Entbedung trat ber junge Graf Mannefeld zurud, und eine innere Zwietracht fing jett ichon an, bas Werk ber Gile zu untergraben, und bie Fugen bes Bunbes unvermerkt aufzulbsen \*).

Braf von Egmont und Wilhelm von Dra= nien werben von ber Regentinn bevollmachtigt, mit ben Berbundenen zu unterhandeln. 3molf von den Letstern, unter benen Lubwig von Maffau, Brede= rode und Ruilemburg waren, besprachen fich mit ihnen in Duffle, einem Dorfe , ohnweit Mecheln. ju dieser neue Schritt ?" ließ ihnen die Regentinn burch den Mund biefer Benben entbieten. "Man hat Ge= "fandte nach Spanien von mir geforbert; ich habe fie "babin gefenvet. Man bat die Chifte und Inquifition "allzuftreng gefunden; ich habe benbe gemilbert. Dan "hat auf eine allgemeine Berfammlung ber Reichoftanbe "angetragen; ich habe biefe Bitte vor ben Ronig ge= "bracht, weil ich fie aus eigner Gewalt nicht bewilli= "gen burfte. Bas hab' ich benn nun unwiffenbermeife "noch unterlaffen ober gethan, mas biefe Bufammen= "funft in S. Trupen nothwendig machte? Ift es viel= "leicht Furcht vor bem Born bee Ronige und feinen Folj,gen, mas die Berbundenen Bennruhigt? Die Beleis "bigung ift groß, aber großer ift feine Gnabe. "bleibt nun bas Berfprechen bes Bundes, feine Unru-

<sup>\*)</sup> Burgund. 235. Strad. 140.

"ben unter bem Bolle ju erregen? Bo jene prachtigs "tonende Morte, bag man bereit fenn murbe, lieber gu "meinen Sugen ju fterben, als dem Ronige etwas "bon feinen Rechten ju vergeben? . Schon nehmen "fich bie Reuerer Dinge beraus, die fehr nabe an "Aufruhr grengen und bie Republit gum Berberben "führen; und der Bund ift's, auf den fie fich daben "berufen. Wenn er diefes mit Stillfcweigen bulbet, "fo klagt er fich als Mitschuldigen ihres Frevels an; "wenn er es redlich mit feinem Ronige meint, fo fann "er ben diefer Musgelaffenheit bes Phbels nicht uns "thatig fevern. Aber er felbst geht ja bem rasenden "Pobel burch fein gefährliches Benfpiel voran, fchließt "Bundniffe mit ben Feinden des Baterlanden und "befraftigt biefe fchlimmen Geruchte burch feine.jetige "ftrafbare Bersammlung ")."

Der Bund verantwortete sich bagegen formlich in einer Schrift, welche er durch dren deputirte Mitglieber im Stagtbrathe zu Bruffel einreichen läfft. "Alles," lautete diese, "mas Ihre Hoheit in Rack"Kacht auf unfre Bittschrift gethan, haben wir mit "dem labfaftesten Danke empfunden; auch köppen "wir aben keine Neuerung Klage führen, welche in "dieser Zeit, Ihrem Versprechen zuwider, irgendwo "gemacht: worden mare; aber wenn wir deflumpeach

ordine digital

<sup>\*)</sup> Meteren. 84. Burg. 238...2396

"tet jest noch immer und aller Orten ber in Erfab-, "rung bringen, und mit eignen Mugen uns überzeu-"gen, bag man unfre Mitburger um ber Religion invillen bor Gericht febleppt und gum Lobe führt, fo "maffen wir nothwendig baraus ichließen, bag bie Befehle Ihrer Sobeit von ben Gerichtsbofen gum "ininbeften - febr wenig geachtet werben. 3,Bund feinerfeits versprochen, hat er redlich erfullt, ,auch ben offentlichen Predigten bat er nach Bermb-"gen ju fteuern gesucht; aber frenlich ift es fein "Bunder, wem bie fo lange Bergegerung einer Antmort aus Dadrid die Gemuther mit Argwohu erfüllt, und bie getäufchte hoffnung einer allgemeinen betaatenverfammlung fie wenig geneigt macht, fer-"nern Berficherungen ju glauben. Die bat fich ber "Bund mit den Feinden bes Landes verbunden; auch binie eine Berfuchung dazu gefühlt. Gollten fich fran--ithfifche Baffen in ben Provinzen feben laffen, fo Bierben wir, biei Werbundenen, ale bie erften gu perbe figen, fie barque ju bertreiben; aber mir Bir bollen aufrichtig gegen Em. Sobeit febn. Bir Aglaubten Beichen Bores Unwillens gegen und in 36= Befichte ju lefen; wir feben Denichen im aus-"ifchließenden Befige Ihrer Gnade, bie burch ihren "Daß gegen und beruchtigt find. Läglich muffen "wir boren, bag vor ber Gemeinschaft mit uns, wie "bor Berpefteten, gewarnt wird, bag man und bie

"Antunft bes Ronigs, wie den Anbruch eines Ge-"richtstage verkundigt — was ift naturlicher, als "daß ber Argwohn gegen und auch ben unfrigen ends "lich erwedte ? baf ber Borwurf ber Majeftateverle-"Bung, womit man unfre Berbindung ju ichmarzen . "bemust ift, bag bie Kriegeruftungen bes Bergogs "bon Savonen und anderer gurften, die, wie das "Getucht fagt, uns gelten follen, die Unterhandluns "gen des Konigs mit dem frangbfifchen Sofe, um "einer fpanischen Urmee, die nach ben Niederlanden "bestimmt fenn foll, ben Durchzug durch biefes Reich "auszumirken, und bergleichen Borfalle mehr, uns "aufgefordert haben, auf unfre Gelbftvertheibigung "ju benfen, und uns burch eine Berbindung mit uns "fern auswärtigen Freunden zu verftarten? "augemeines unftetes und ichmantenbes Gerebe be-"fculdigt man uns eines Antheils an biefer Bugellos "figfeit bes protestantischen Pobele; aber wen flagt "bas allgemeine Gerebe nicht an? Wahr ift es ale "lerdings, bag auch unter und Protestanten fich bes "finden, denen eine Duldung der Religionen das will= "fommenfte Gefchent fenn wurde; aber auch fie ba-,ben niemals vergeffen, was fie ihrem herrn schulbig "find. Furcht vor bem Borne bes Ronigs ift es nicht, "was uns aufgefordert bat, diefe Berfammlung gu "halten. Der Ronig ift gut, und wir wollen hoffen, "baß er gerecht ift. Es fann alfo nicht Berzeihung

"fenn, mas wir ben ihm fuchen; und eben fo menig "fann es Bergeffenbeit fenn, mas wir und über "Sandlungen erbitten, bie unter ben Berdienften, fo "wir uns um Ge. Majeftat erworben, nicht bie un-"betrachtlichften find. Wahr ift es wieder, bag fich "Abgeordnete der Lutheraner und Ralvinisten in S. "Trupen bey und eingefunden; ja noch mehr, fie ba-"ben uns eine Bittschrift übergeben, bie wir an Em. "Sobeit bier beilegen. Sie erhieten fich barin, Die "Baffen ben ihren Bredigten niederzulegen, wenn ber "Bund ihnen Sicherheit leiften, und fich fur eine alls "gemeine Berfammlung ber Stande verburgen wolle. "Beydes haben mir geglaubt, ihnen gufagen gu muf-"fen, aber unfee Berficherung allein bat feine Rraft, "wenn fie nicht zugleich von Em. Sobeit und einis "gen ihrer vornehmften Rathe beftatigt wird. "biefen tann Diemand von bem Buffande unferer Gas "chen fo gut unterrichtet fenn, und es fo redlich mit "uns meinen, als ber Pring von Dranien und bie "Grafen von Soorn und bon Egmont. "dren nehmen wir mit Kreuben als Mittler an, wenn "man ihnen baju bie nothige Bollmacht gibt, und ,und Berficherung leiftet, daß ohne ihr Wiffen feine "Truppen geworben, und feine Befehlshaber baru-"ber ernaunt werben follen. Diefe Sicherheit verlan-"gen wir indeffen nur auf einen gegebenen Zeitraum, ,,nach beffen Berftreichung es ben bem Ronige fleben

"wird, ob er sie ausbeben ober bestätigen will. Ge"schieht bas Erste, so ist es ber Billigkeit gemäß,
"daß man uns einen Termin setze, unfre Personen
"und Gater in Sicherheit zu bringen; bren Wochen
"werden bazu genug seyn. Endlich und letztens ma"chen wir uns auch unsrerseits anheischig, ohne Zu"ziehung jener bren Mittelspersonen nichts Neues zu
"unternehmen \*)."

Eine fo fubne Sprache konnte ber Bund nicht fabren, wenn er nicht einen machtigen Rudhalt bat= te, und fich auf einen grundlichen Schut verließ; aber die Regentinn fabe fich eben fo menia im Stande. ihm die verlangten Puntte zu bewilligen, als fie unfabig mar, ibm Ernft entgegenzufeten. In Bruffel bas jest von ben meiften Staatsrathen, die entwebet nach ihren Propinzen abgegangen, ober unter irgend einem andern Bormande fich den Geschäften ents. Jogen batten, verlaffen mar, sowol von Rath, als von Geld entblogt, deffen Mangel fie nothigte, die Grofmuth ber Geiftlichkeit angufprechen, und, ba auch Diefes Mittel nicht zureichte, ihre Buflucht zu einem Lotto zu nehmen, abbangig von Befehlen aus Gpanien, die immer erwartet wurden, und immer nicht Kamen, fabe fie fich endlich zu ber erniedrigenben

<sup>\*)</sup> Meteren 84. 85. Strada 141 sq. Burgund. 240 - 251. Meursii Guil. Aur. L. I. 12. 12.

Mustunft gebracht, mit ben Berbundenen in G. Trunen ben Bertrag einzugeben, daß fie noch 24 Tage lang auf die Refolution des Konigs warten wollten, bevor Tie einen weiteren Schritt unternabmen. Auffallend war es frenlich, daß ber Konig immer noch fortfuhr, mit einer entscheibenben Antwort auf die Bittschrift gurudauhalten, ungeachtet man allgemein wuffte, baf er weit jungere Schreiben beantwortet hatte, und bie Regentiun beswegen auf bas Rachbrudlichfte in ibn Auch hatte fle fogleich nach bem Musbruche ber offentlichen Predigten ben Marquis von Bergen bam Baton von Montigny nachgefandt, ber, als ein Augenzeuge Diefer neuen Begebenheiten, ib= ren Schriftlichen Bericht befto lebhafter unterftugen und ben Konig um fo rafcher bestimmen follte \*).

(1566.) Unterdessen war der niederländische Gesfandte, Florenz von Montigny, in Madrid einsgetrossen, wo ihm auf das Ankandigste begegnet ward. Der Inhalt seiner Instruction war die Abschaffung der Inquisition und Milderung der Placate, die Bersmehrung des Staatsraths und Aushebung der zwey übrigen Eurien, das Verlangen der Nation nach eisner allgemeinen Staatenversammlung, und das Anssuchen der Regentinu um die personliche Ueberkunft des Königs. Beil dieser aber immer nur Zeit zu ges

<sup>\*)</sup> Hopper. 6. 117. Burgund. 252. 262.

winnen suchte, fo murbe Dontiann bis auf bie Unfunft feines Gehulfen vertroftet, ohne welchen ber Ronig feinen endlichen Schluß faffen wollte. Rlamander indeffen hatte jeben Lag und zu jeber ihm beliebigen Stunde Aubieng ben bem Ronige, ber ibm auch jedesmal die Depefchen ber Berzoginn und beren Beantwortung mitzurbeilen Befehl gab. Defters murbe er auch in bas Confeil ber nieberlanbischen Ungelegenheiten gezogen, wo er nie unterließ, ben Ronig auf eine Generalberfammlung ber Staaten, als auf bas einzige Mittel, ben bieberigen Bermirrungen gu begegnen, und welches alle übrigen entbebrlich machen murbe, bingumeifen. Go bewies er ibm auch, bag nur eine allgemeine und uneingeschrantte Bergebung alles Bergangenen bas Distrauen marbe tile gen tonnen, das ben allen diefen Befchwerden jum Grunde lage, und jeder noch fo gutgemablten Dagregel ewig entgegenarbeiten murbe. Auf feine grunds liche Renntniß ber Dinge und eine genane Befannts fchaft mit bem Rarafter feiner Landeleute magte er es, bem Ronige far ihre unverbruchliche Treue gu bargen, fobalb er fie burch ein gerades Berfahren , von ber Redlichkeit feiner Abfichten überführt haben wurde, ba er im Gegentheil, bon eben biefer Renntnif geleitet, alle hoffnung bagu absprach, fo lange fie nicht von der Furcht geheilt murden, das Biel felner Unterbrudung ju feyn, und dem Reibe der fpa= .

nischen Großen gum Opfer gn, bienen. Sein Gehalfe erschien endlich, und ber Inhalt ihrer Gesandtichaft wurde wiederholten Berathschlagungen unterworfen Di

(1566.) Der Ronig, mar bamale im Buld gu Segovien, wo er auch feinen Stnaterath verfammekei Benfiter maren; ber Bergog von Alba; Don Gomeg be Figueroa; Graf bon Feria; Don Um tonio von Toledo, Graffcommendator vom Orden St. Johannes; Don Johann Manriques von Lara, Dberbofmeifter ber Roniginn; Run Gomeg; Pring von Choli und Graf von Melito; Lub mig bon Quixaba, Dberftallmeifter bes Dringen : Rarl Tyffenacque, Prafident bos nieberlandifden Confeils; der Staatsrath und Siegelbemabrer, So o ps per \*\*) und ber Staaterath won Corteville \*\*\*). Mehrere Tage wurde die Sigung fortgefett, benbe Abgesandte wohnten ihr ben, aber ber Rbnig mar nicht felbst zugegen. Sier nun murbe bas Betragen bes nieberlandischen Abels von wanischen Angen bes leuchtet; man verfolgte es Schritt vor Schritt bis gu feiner entlegenften Quelle; brachte Borfalle mit eine ander in Bufammenbang, die nie keinen gehabt hat

<sup>\*)</sup> Hopper 98. 99. 103.

on, die Resultate dieser Sigung genommen fint.

<sup>\*\*\*)</sup> Hopper. 6. 111.

ten, und einen reifen weitaussehenden Plan in Ereigniffe, die ber Augenblick geboren. Alle biefe verschiebenen Borgange und Berfuche bes Abele, die nur ber Bufall aneinander gereiht, und ber naturlichfte Lauf ber Dinge fo und nicht anders gelenkt batte, follten aus bem überbachten Entwurfe gesponnen fenn, eine allgemeine Religionsfrenheit einzuführen, und bas Stener ber Gewalt in die Sande bes Abels ju brin= gen. Der erfte Schritt baju, bieß es, mar bie ge= maltsame Begbrangung bes Minifters Granvella, an welchem man nichts zu tabeln finden konnte, als baß er im Befite einer Macht mar, bie man lieber felbft ausgeubt batte. Den zwenten Schritt that man burch bie Absendung bes Grafen von Egmont nach Spanien, ber auf Abichaffung ber Inquifition und Milderung ber Strafbefehle bringen, und ben Ronig ju einer Erweiterung bes Staaterathe bermogen follte. Da aber biefes auf einem fo bescheibnen Bege nicht ju erschleichen gewesen, fo versuchte man es burch einen britten und berghaftern Schritt, burch eine form= liche Berfchworung, ben Geusenbund, von bem Sofe ju ertropen. Ein vierter Schritt ju bem namlichen Biele ift biefe neue Gefandtichaft, wo man endlich ungescheut die Larve abwirft, und burch die unfinnis gen Borschläge, die man bem Ronige zu thun fich nicht entblobet, beutlich an ben Tag legt, wohin alle jene vorhergegangene Schritte gezielt haben. Dber,

fuhr man fort, tann die Abschaffung ber Inquifition ju etwas Geringerem, als ju einer vollkommenen Blaubenefrenheit führen? Geht mit ihr nicht bas Steuer der Gewiffen verloren? Tubrt biefe vorgeschlagene Moberation nicht eine gangliche Straflosigkeit aller Regerepen ein? Bas ift biefes Projekt von Erweiterung des Staaterathe und von Unterdruffung ber zwen übrigen Curien andere, ale ein volliger Umguß ber Staateregierung ju Gunften bes Abels? Ein Generalgouvernement fur alle Probingen ber Dies berlande? Iftediese Bufanymenrottung ber Reger, ben ben offentlichen Predigten nicht icon bereits die britte Berbindung, die aus den namlichen Abfichten unternommen wird, ba bie Ligue ber Großen im Staatera= the, und ber Bund ber Geusen nicht wirksam genug ge-(chienen haben \*)?

Welches aber auch die Quellen dieses Uebels seyn mochten, so gestand man ein, daß es darum nicht wesniger bedenklich und dringend sey. Die ungesäumte personliche Ankunst des Königs in Bruffel war allersdings das souveraine Mittel, es schnell und grundlich zu heben. Da es aber schon spat im Jahre war, und die Zurüstungen zu dieser Reise die so kurze Zeit vor dem

<sup>\*)</sup> Hopper. §. 104.

Winter gang binwegnehmen mufften; ba fowol die fibre mifche Sahregeit, als die Gefahr, von den frangbilichen und englischen Schiffen, die ben Dzean unficher machs ten, ben nordlichen Weg, ale ben furzeften von ben ben, nicht zu nehmen erlaubten; ba bie Rebellen felbft unterdeffen von der Infel Balchern Befit nehmen, und dem Ronige bie Landung ftreitig machen fonns ten: fo mar por bem Frublinge nicht an diefe Reife au benten, und man muffte fich in Ermangelung bes einzigen grundlichen Mittels mit einer mittlern Mus-Dan tam alfo überein, dem Ro= funft begnugen. nige vorzutragen, erftlich: bag er bie papftliche Inquifition aus ben Provingen gurudnehmen und es ben ber bischöflichen bewenden laffen mochte; zwenten g, baß ein neuer Plan ju Milberung ber Placate ent= worfen murde, moben bie Burde ber Religion und bes Ronigs mehr als in ber eingesandten Moberation gefcont mare; brittens, bag er ber Dberftatthals terinn Bollmacht ertheilen mochte, allen benjenigen, welche nicht ichon etwas Berbammliches begangen, oder bereits gerichtlich verurtheilt fenen, doch mit Ausnahme ber Prediger und ihrer Sehler, Gnade angebeiben zu laffen, bamit bie Gemuther verfichert und fein Beg ber Menschlichkeit unversucht gelaffen murbe. Alle Liguen, Berbruderungen, bffentliche Busammenfunfte und Predigten mufften fortan, ben ftrenger Uhndung, unterfagt fenn; murde bennoch bagegen gehandelt, so sollte die Oberstatthalterinn sich der ordis naren Truppen und Besatzungen zur gewaltsamen Uns terwerfung der Widerspenstigen zu bedienen, auch im Nothfalle neue Truppen zu werben, und die Befehlss haber über dieselben nach ihrem Gutdunken zu ernens nen, Frenheit haben. Endlich wurde es wohl gethan senn, wenn Se. Majestät den vornehmsten Städten, Prälaten und den Häuptern des Abels, einigen ein genhändig, und allen in einem gnädigen Tone schries ben, um ihren Diensteiser zu beleben \*).

Sobalb dem Könige diese Resolution seines Staats=
raths vorgelegt worden, war sein Erstes, daß er an den
vornehmsten Platen des Königreichs und auch in den
Riederlanden öffentliche Umgänge und Gebete anzus
stellen Besehl gab, um die göttliche Leitung ben seis
nem Entschlusse zu erstehen. Er erschien in eigner
Person im Staatsrathe, um diese Resolution zu ges
nehmigen und sogleich aussertigen zu lassen. Den alls
gemeinen Reichstag erklärte er für unnütz und vers
weigerte ihn ganz; verpsichtete sich aber, einige deuts
sche Regimenter in seinem Solde zu behalten, und
ihnen, damit sie besto eifriger dienten, die alten Rücks
stände zu bezahlen. Der Regentinn besahl er in eis
nem Privatschreiben, sich unter der Hand und im

<sup>\*)</sup> Hopper. 6. 109. 110. 112. 113.

Stillen friegerisch ju ruften; brentaufend Mann Reis feren, und gebntaufend Dann Bufganger follte fie in Deutschland gusammenziehen laffen, wozu er fie mit ben nothigen Briefen verfah und ihr eine Summe von 200,000 Goldquilden übermachte \*). Er bealeitete biefe Resolution mit mehrern Sandichreiben an eingelne Privatpersonen und Stabte, worin er ihnen in febr gnabigen Ausbruden fur ihren bewiefenen guten Gifer bankte, und fie auch fure Runftige bagu aufforberte. Ungeachtet er über ben wichtigften Dunkt, worauf jest bie Nation hauptfachlich gestellt mar, über bie Busammenberufung ber Stagten, unerbittlich blieb, ungeachtet biefe eingeschrantte und zweydeutige Begnabigung fo gut als gar feine mar, und viel gu febr bon ber Willfur abbing, ale bag fie bie Gemuther batte versichern konnen; ungeachtet er endlich auch die entworfene Moderation, als zu gelinde, verwarf, über beren Sarte man fich boch beflagte fo hatte er diesmal boch ju Gunften ber Ration ei= nen ungewöhnlichen Schritt gethan; er hatte ihr bie papftliche Inquifition aufgeopfert, und nur bie bis schöfliche gelaffen, woran fie gewöhnt mar. Gie batte in bem fpanischen Conseil billigere Richter gefunden, als mahrscheinlicher Beife ju boffen gemesen mar.

<sup>\*)</sup> Hopper. §. 118. 124. Burg. 288.

Schillers fammu. Werte. #

Db biefe weise Nachgiebigkeit zu einer andern Zeit und unter andern Umftanden die erwartete Birkung gethan haben murde, bleibt bahingestellt. Jest kam sie zu spat; als (1566) die koniglichen Briefe in Bruffel anlangten, war die Bildersturmeren ausgebrochen.

## Biertes Buch.

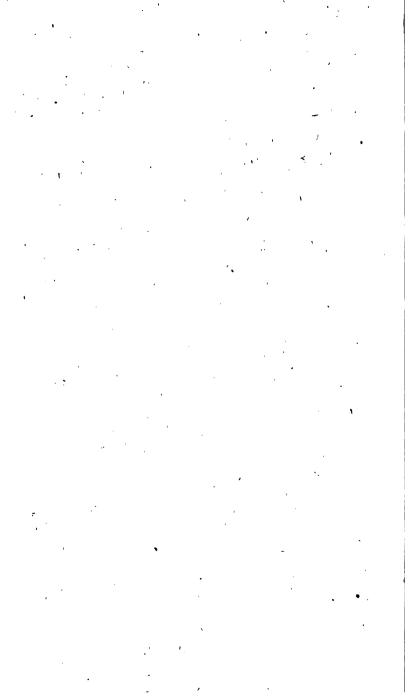

## Der Bilderfturm.

Die Triebfebern biefer außerordentlichen Begebenbeit find offenbar nicht fo weit beraubolen, als viele Beschichtschreiber fich Dube geben. Möglich allerdings und fehr mahricheinlich , daß die frangbiifchen Protestanten emfig baran arbeiteten, in ben Dieberlanden eine Pflanzschule fur ihre Religion zu unterhalten, und eine gutliche Bergleichung ihrer bortigen Glaubensbrader mit bem Ronige von Spanien burch jedes Mittel ju verhindern ftrebten, um diefem unverschnlichen Feinde ihrer Parten in seinem eignen Lande zu thun zu geben; febr naturlich alfo, daß ihre Unterhandler in ben Provingen nicht unterlaffen haben werben, die unterbrudten Religionebermandten ju verwegenen hoffnungen ju ermuntern, ihre Erbitterung gegen die berrichende Rirche auf alle Arten ju nahren, ben Drud, worunter fie feufge te, ju übertreiben, und fie badurch unvermertt ju Uns thaten fortzureißen. Moglich, daß es auch unter ben Berbundenen Viele gab, die ihrer eignen vertornen Sa-

de badurch aufzuhelfen meinten, wenn fie bie Babl ibrer Mitschuldigen vermehrten, bie bie Rechtmagigfeit ihres Bundes nicht anders retten ju fonnen glaubten, als wenn fie bie ungludlichen Folgen wirklich berbepries fen, wovor fie ben Ronig gewarnt hatten, und bie in bem allgemeinen Berbrechen ihr eignes zu verhullen hoff-Daß aber die Bilberfturmeren bie Frucht eines überlegten Planes gemesen, ber auf bem Ronvente gu S. Trupen verabrebet worben; bag in einer folennen Berfammlung fo vieler Eblen und Tapfern, unter benen noch ben weitem ber großere Theil bem Papfttbum anhing, ein Rafender fich batte erdreiften follen, ben Entwurf zu einer offenbaren Schandthat zu geben, Die nicht sowol eine abgesonderte Religionsparten frankte, als vielmehr alle Achtung fur Religion überhaupt und alle Sittlichfeit mit Rugen trat, und bie nur in bem fclammigen Schofe einer verworfenen Pobelfeele em= pfangen werden tounte, mare allein ichon barum nicht glaublich, weil biefe muthende That in ihrer Entftehung ju raich, in ihrer Ausführung ju'leibenschaftlich, ju ungeheuer erscheint, um nicht bie Beburt bes Augens blide gewesen zu fenn, in welchem fie ans Licht trat, und weil fie aus den Umftanden, die ihr vorhergingen, fo naturlich fliegt, daß es so tiefer Nachsuchungen nicht bedarf, um ihre Entstehung ju erflaren.

Eine robe zahlreiche Menge, zusammengefloffen aus dem unterften Pobel, viehisch burch viehische Be-

bandlung, von Morbbefehlen, die in jeder Stadt auf fie lauern, von Grenze ju Grenze berumgescheucht, und bis jur Bergweiflung gehett, genothigt, ihre Undacht ju fteblen, ein allgemein geheiligtes Menschenrecht, gleich einem Berte der Finsternif, zu verheimlichen por ihren Augen Dielleicht bie folg aufsteigenden Gottesbaufer ber triumphirenden Rirche, wo ihre übermus tbigen Bruder in bequemer und uppiger Undacht fich pflegen: fie felbft berausgebrangt aus ben Mauern, vielleicht durch die ichmachere Angahl herausgebrangt, bier im wilden Balbe, unter brennender Mittagsbige, in ichimpflicher Beimlichkeit, bem namlichen Gotte gu bienen - binausgestoßen aus ber burgerlichen Gefellschaft in ben Stand ber Natur, und in einem schrecklis den Augenblide an die Rechte biefes Standes erinnert! Je überlegener ihre Bahl, befto unnaturlicher ift biefes Schidfal; mit Berwunderung nehmen fie es mabr. Frener Simmel, bereitliegende Baffen, Babnfinn im Gebirne, und im Bergen Erbitterung tommen dem Winke eines fanatischen Redners zu Gulfe, Die Gelegens. beit ruft, feine Berabredung ift nothig, wo alle Mugen baffelbe fagen, ber Entichluß ift geboren, noch ehe bas Bort ausgesprochen wird; ju einer Unthat bereit, feis ner weiß es noch beutlich, ju welcher? rennt biefer mu-Der lachende Wohlstand thende Trupp auseinander. ber feindlichen Religion frankt ihre Urmuth, bie Pracht jener Tempel fpricht ihrem landfluchtigen Glauben Sohn;

jedes aufgestellte Krenz an den Landstraßen, jedes Seisligen Bild, worauf sie stoßen, ist ein Siegesmal, das über sie errichtet ist, und jedes muß von ihren rächerisschen Händen fallen. Fanatismus gibt dem Greuel seine Entstehung, aber niedrige Leidenschaften, denen sich hier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ihn zur Vollendung.

Der Anfang bes Bilberfturms gefchah in Bestflandern und Artois, in ben Landichaften awis fchen bem Lys und bem Meere. Eine rasende Rotte von Sandwerkern, Schiffern und Bauern, mit offent= lichen Dirnen, Bettlein und Raubgefindel untermischt, etwa 300 an der Zahl, mit Reulen, Aexten, Sams mern, Leitern und Strangen verfeben, nur wenige barunter mit Keuergewehr und Dolchen bewaffnet, werfen fich , von fanatischer Buth begeistert , in die Fleden und Dorfer ben G. Omer, fprengen die Pforten ber Rirchen und Rlofter, die fie verschloffen finden, mit Gewalt, fturgen bie Altare, gerbrechen bie Bilber ber Beiligen und treten fie mit Suffen. Erhitter burch biefe berbammliche That und durch neuen Bulauf verftarft, bringen fie geraden Bege nach Opern vor, wo fie auf einen ftarten Unbang von Ralviniften zu rechnen baben. aufgehalten brechen fie bort in bie hauptkirche ein, die Banbe werden mit Leitern erftiegen, bie Gemalbe mit Sammern zerschlagen, Ranzeln und Rirchenftuble mit Merten zerhauen, die Altare ihrer Bierrathen entfleibet,

und die beiligen Gefäffe gestoblen. Diefes Beniviel mirb fogleich in Menin, Comines, Berrich, Lille und Dube= narden nachgeahmt; bieselbe Buth ergreift in wenig Lagen gang Flandern. Cben, ale bie erften Beitungen ba= von einliefen, wimmelte Untwerpen von einer Menge Bolts ohne heimath, die bas Teft von M. himmelfahrt in biefer Stadt jufammengebrangt hatte. Raum balt bie Gegenwart bes Pringen von Dranien die ansge= laffene Bande noch im Bugel, Die es ihren Brudern in S. Omer nachzumachen brennt; aber ein Befehl bes Sofe, ber ibn eilfertig nach Bruffel ruft, mo bie Regentinn eben ihren Staatsrath versammelt, um ihm bie to= nialicen Briefe vorzulegen, aibt Untwerven dem Muth willen biefer Banbe preis. Seine Entfernung ift bie Lofung jum Tumult. Bor ber Ausgelaffenheit bes Pobels bange, die fich gleich in den ersten Tagen in ipbt= tischen Unsvielungen außerte, batte man bas Marienbild nach wenigen Umgangen auf ben Chor gefluchtet, ohne es, wie fonft, in der Mitte der Rirche aufzurich= Dies veranlagte etliche muthwillige Buben aus dem Bolfe, ibm dort einen Besuch zu geben und es spot= tisch zu fragen, warum es sich neulich so bald absentirt babe? Undere fliegen auf die Rangel, wo fie bem Prebiger nachafften und bie Papiften zum Wettkampfe ber-Ein fatholischer Schiffer, ben biefer ausforderten. Spag verdroß, wollte fie von da herunterreißen, und es kam auf bem Predigtstuhle zu Schlägen. Nehnliche

Auftritte geschahen am folgenden Abend. Die Anzabl mehrte fich, und Biele famen icon mit verbachtigen Bertzeugen und beimlichen Baffen verschen. Endlich fallt es einem ben, es leben bie Geufen! an rufen; gleich ruft bie gange Rotte es nach, und bas Da= rienbild wird aufgeforbert, baffelbe zu thun. Die wes nigen Ratholiken, bie ba waren, und bie Soffnung aufgaben, gegen biefe Toufahnen etwas auszurichten, verlaffen bie Rirche, nachdem fie alle Thore, bis auf eins, verschloffen baben. Sobald man fich allein fieht, wird in Borschlag gebracht, einen bon ben Psalmen nach ber neuen Melodie anzustimmen, die von ber Regierung Noch mabrend bem Singen werfen fic perboten find. alle, wie auf ein gegebnes Signal, wathend auf bas Marienbild, durchstechen es mit Schwertern und Dols chen, und schlagen ihm bas Saupt ab; Suren und Diebe reifen die großen Rergen von den Altaren, und leuchten zu bem Berte. Die ichbne Orgel ber Rirche, ein Meifterftud bamaliger Runft, wird gertrummert, alle Gemalbe ausgelbicht, alle Statuen gerschmettert. Ein gefreuzigter Chriftus in Lebensgroße, ber awischen ben zwen Schachern, bem Sochaltare gegenaber, aufgeftellt mar, ein altes und fehr werthgehaltenes Stud, wird mit Strangen gur Erbe geriffen, und mit Beilen gerschlagen, indem man die benden Morder gu feiner Seite ehrerbietig ichont. Die Softien ftreut man auf den Boben, und tritt fie mit gugen; in dem Nachtmabl-

wein, ben man von ungefahr ba findet, wird bie Befundheit ber Geusen getrunken; mit bem beiligen Dele werden die Schube gerieben. Graber felbit merben burchwühlt, die halbverwesten Leichen bervorgeriffen und mit Rugen getreten. Alles bies geschab in fo muns berbarer Ordnung, als batte man einander die Rollen worber zugetheilt; Jeber arbeitete feinem Nachbar baben in die Bande; feiner, fo halebrechend auch biefes Geschäft mar, nahm Schaben, ungeachtet ber biden Kinsterniß, ungeachtet bie größten Lasten um und neben ihnen fielen, und Manche auf ben oberften Sproffen ber Leiter bandgemein murben. Dhngeachtet ber vielen Rergen, welche ihnen gu ihrem Bubenftude leuchteten, wurde fein Gingiger erfannt. Mit unglaublicher Ge= schwindigkeit mard die That vollendet; eine Anzahl von bochftens hundert Menichen vermuftete in wenigen Stunben einen Tempel von fiebengig Altaren, nach ber De= terefirche in Rom einen ber größten und prachtigften in ber Christenheit.

Ben ber hauptkirche blieb es nicht allein; mit Fatz feln und Rerzen, die man baraus entwendet, macht man sich noch in ber Mitternacht auf, den übrigen Kirchen, Klöstern und Rapellen ein abnliches Schicksal zu bereiten. Die Rotten mehren sich mit jeder neuen Schandthat, und durch die Gelegenheit werden Diebe gelockt. Man nimmt mit, was man findet, Gefäße, Altartücher, Geld, Gewänder; in den Kellern ber Klb-

ı

fter berauscht man fich aufe Reue; bie Monche und Nonnen laffen Alles im Stiche, um ber letten Beschimpfung ju entflieben. Der bumpfe Tumult biefes Borgangs hatte bie Burger aus bem erften Schlafe gefchrect; aber bie Nacht machte bie Gefahr ichredlicher als fie wirklich war, und anftatt feinen Rirchen gu Bulfe gu eilen, berfchangte man fich in feinen Saufern, und erwartete mit ungewiffem Entfeten ben Tag. Die aufgebende Sonne zeigte endlich bie geschehene Bermuftung'- aber bas Werk der Nacht war mit ihr nicht geendigt. Rirchen und Ribfter find noch verschont geblieben, auch biese trifft ein ahnliches Schidsal; bren Tage bauert Beforgt endlich , baß biefes rafende Ge= diefer Greuel. findel, wenn es nichts Seiliges mehr zu zerfibren fanbe, einen abnlichen Ungriff auf bas Profane thun und ihren Baarengewolben gefährlich merben mochte, zugleich muthiger gemacht burch bie entbedte geringe Ungabl des Feindes, magen es die reichern Burger, fich bewaffnet vor ihren Sausthuren zu zeigen. Alle Thore ber Stadt werben perschloffen, ein einziges ausgenommen, burch welches bie Bilberfturmer brechen, um in ben angrengenden Gegenden benfelben Greuel ju er-Bahrend biefer gangen Beit bat es bie Obrig= keit nur ein einziges Mal gewagt , fich ihrer Gewalt zu bedienen; fo febr murbe fie burch die Uebermacht ber Ralviniften in Furcht gehalten, von denen, wie man glaubte, bas Raubgefindel gedungen mar. Der Schabe, ben biefe Bermuftung anrichtete, mar unermeflich; ben der Marienkirche allein wird er auf 400,000 Golds gulden angegeben. Bicle ichatbare Berte ber Runft murben ben biefer Gelegenheit vernichtet, viele koftbare Sanbidriften, viele Denkmabler, wichtig fur Gefdichte und Divlomatif, gingen baben verloren. Der Magi= ftrat gab fogleich Befehl, Die geraubten Sachen, ben Lebensstrafe, wieder einzuliefern, woben ibm bie reformirten Prediger, Die fur ihre Religionsparten errothe= ten, nachbrudlich benftanben. Bieles murbe auf biefe Art gerettet, und die Unfuhrer bes Gefindels, entweber, weil weniger die Raubsucht, als Kanatismus und Rache fie befeelten, ober weil fie von fremder Sand geleitet murben, beschloffen, um biefe Ausschweifung funf= tig zu verbuten, fortan Banbenweis und in befferer Drbs nung ju fturmen #).

Die Stadt Gent zitterte indeffen vor einem ahnlichen Schickfale; gleich auf die erste Nachricht der Bils berfturmeren in Antwerpen hatte sich der Magistrat die serbadt mit den vornehmsten Burgern durch einen Sid verbunden, die Tempelschänder gewaltsam zurückzutreiben; als man diesen Sid auch dem Bolte vorlegte, waren die Stimmen getheilt, und Biele erklärten gerade

<sup>\*)</sup> Meteren 86. Strad. 145-147., Burgundius 294. 295.
300. Hopper. §. 126. Meurs. Guil. Auriac. L. II.
13. 14.

beraus, daß fie gar nicht geneigt maren, ein fo gottes= dienkliches Werk zu verhindern. Ben fo gestalten Sachen fanden es bie fatholischen Beiftlichen rathsam, bie beften Roftbarteiten ber Rirchen in bie Citabelle gu fluch= ten, und einigen Ramilien wurde erlaubt, mas ibre Borfabren barein geschenkt batten, gleichfalls in Sicher-Mittlerweile maren alle Ceremonien beit zu bringen. eingestellt, bie Berichte machten einen Stillftanb, wie in einer eroberten Stabt, man gitterte in Erwartung beffen, mas fommen follte. Endlich magt es eine tollbreufte Rotte, mit bem unverschämten Untrage an ben Souverneur der Stadt ju beputiren. "Es fen ihnen," fagten fie, "von ihren Dbern anbefohlen, nach bem Ben-"fpiele ber andern Stabte, die Bilber aus ben Rirchen "zu nehmen. Biderfette man fich ihnen nicht, fo follte "es ruhig und ohne Schaben vor fich geben; im Begens "theil aber wurden fie fturmen;" ja, fie gingen in ib= rer Frechheit fo weit, die Salfe ber Gerichtsbiener ba= ben zu verlangen. Unfange erftarrte ber Gouverneur über diese Unmuthung; nachdem er aber in Ueberlegung gezogen, bag bie Ausschweifungen burch bas Unfebn ber Gefete vielleicht mehr im 34um gehalten werden konne ten, fo trug er tein Bedenten, ihnen die Safcher ju bewilligen.

In Tournay wurden die Rirchen, Angesichts ber Garnison, die man nicht dabin bringen fonnte, gegen die Bilderfturmer zu ziehen, ihrer Zierrathen entfleidet.

Da es biefen binterbracht worben war, daß man bie goldnen und filbernen Gefäße mit dem übrigen Rirchenfcmude unter bie Erde vergraben, fo burchwuhlten fie ben gangen Boden ber Rirche, und ben biefer Gelegens beit tam ber Leichnam bes Bergogs Abolph von Gelbern wieder ans Tageslicht, ber einft an ber Spipe ber aufrubrerifchen Genter im Treffen geblieben, und in Tournay bengefest mar. Diefer Abolph batte feinen Bater mit Rrieg übergogen, und ben übermundenen Greis einige Meilen weit barfuß zum Gefangniffe gefchleppt; ibm felbft aber batte Rarl ber Rubne von Burgund Gleiches mit Gleichem vergolten. Jest, nach einem halben Jahrhundert, rachte bas Schickfal ein Berbrechen gegen die Natur burch ein andres gegen bie Religion; ber Kanatismus muffte bas Beilige .ntweihen, um eines Batermbrbere Gebeine noch einmal bem Flus che Preis ju geben #)."

Mit den Bilderstürmern aus Tournay verbanden sich Undere aus Balenciennes, um alle Rlöster des ums liegenden Gebiets zu verwüsten, woben eine kofibare. Bibliothek, an welcher seit vielen Jahrhunderten gesams melt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch ins Bradantische drang dieses verderbliche Benspiel. Mecheln, herzogenbusch, Breda und Bergen op Zoom erlitten das nämliche Schicksal. Nur die Provinzen

<sup>\*)</sup> Burgund, 315. 316.

Namur und Luxemburg, nebst einem Theile von Artois und von hennegau, hatten bas Glud, sich von biesen Schandthaten rein zu erhalten. In einem Zeitraume von vier ober fünf Tagen waren in Brabant und Flandern allein 400 Kirchen verwüstet ").

Bon ber namlichen Raferen, die ben fublichen Theil ber Niederlande durchlief, wurde bald auch der Die hollandischen Stadte, Um-Morden ergriffen. fterbam, Lenben und Gravenhaag, hatten bie Babl, ihre Rirchen entweder fremwillig ihres Schmuds gu berauben, ober ihn mit gewaltsamer hand baraus meggeriffen zu seben. Delft, Haarlem, Gouda und Rotterbam entgingen burch bie Entschloffenbeit ibres Magistrate ber Bermustung. Dieselben Gewalttha: tigfeiten murben auch auf ben Geelanbischen Insein perubt; die Stadt Utrecht, einige Plate in Dberpffel und Groningen erlitten die namlichen Sturme. land bewahrte ber Graf von Aremberg, und Gelbern ber Graf von Degen vor einem abnlichen Schicksale \*4).

Das Gerücht bieser Unordnungen, bas aus allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete den Schretzten in Bruffel, wo die Oberstatthalterinn eben eine außerordentliche Sigung des Staatsraths veranstal-

<sup>\*)</sup> Meteren 85. 87. Strad. 149.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 318. 319. Meurs. Guil. Auriac. L. II. 15.

tet batte. Die Schmarme ber Bilberfturmer bringen fcon weit ine Brabantifche vor, und droben fogar ber hauptftadt, wo ihnen ein ftarter Anhang gewiß ift , bier unter ben Augen der Majeftat benfelben Greuel Die Regentinn, fur ihre eigne Perfon au ernenern. in Burcht, bie fie felbft im Bergen bes Landes, im Rreife ber Statthalter und Ritter nicht ficher glaubt, ift icon im Begriffe, nach Mons, in Bennegau, gu fluchten, welche Stadt ihr ber Bergog von Arfcot gu eines Buffuchforte aufgehoben, um nicht," in die Willtut bet Bilberftarmer gegeben, ju unanftanbigen Bebingungen acitoungen ju werden. ' Umfonft, bag Die Mitter Leben und Blut fur ihre Sicherheit berbfanben; und ihr auf bas Dringenbste anliegen, fie burch eine fo fchimpfliche Midit boch ber Schanbe nicht ausgufeben, ale batte es ihnen an Muth ober Gifer gefehlt, ibre Butftinn gu fchuten; umfonft, bag bie Stadt Bruffel felbft es ihr nabe legt, fie in biefer Extremitat nicht au verlaffen, bag ihr ber Ctaaterath nachbrudliche Bors ftellungen macht, burch einen fo zaghaften Schritt bie Infoleng ber Rebellen nicht noch mehr aufzumuntern; fie beharrt unbeweglich auf biefem verzweifelten Ent= fcluffe, ba noch Boten über Boten tamen, ihr ju melben; bag bie Bilberfturmer gegen bie Sauptftabt im Anguge feven. Sie gibt Befehl, Alles zu ihrer Flucht beroft gu halten, die mit frabem Morgen in ber Stille vor filb geben folte. Mit Unbruch bes Tages feht ber

Greis Digline vor ihr, ben fie, ben Großen gu ge fallen, icon lange Beit gu vernachlaffigen gewohnt war. Er will wiffen, mas diefe Buruftung bebeute, woranf fie ihm endlich gefteht, baß fie flieben wolle, und baß er mobl thun murbe, wenn er fich felbft mit ju retten fuchte. "3men Jahre find es nun," fagte ihr ber Greis, "daß Sie biefes Ausgangs ber Dinge gewärtig fenn "tonnten. Beil ich freper gesprochen babe, als Ihre "Soflinge, fo haben Sie mir Ihr fürftliches Ohr ver-"fcbloffen, bas nur verberblichen Unfcblagen gebffnet "war." - Die Regentinn raumt gin, baß fie gefehlt habe, und burch einen Schein von Rechtschaffenheit geblendet morben fep; jest aber brange fie bie Doth. "Sind Sie gesonnen," verfette Biglius bierauf, "auf den toniglichen Dandaten mit Beharrlichfeit gu "befteben?" "Das bin ich," antwortete ibm bie herzoginn. "Co nehmen Gje Ihre Buffucht gut bem "großen Geheinzniffe ber Regententunft, gur Berfel-"lung, und ichließen Gie fich icheinbar an die Sarften "an, bis Sie mit ihrer Sulfe biefen Sturm gutudge-"Schlagen haben. Beigen Gie ihnen ein Butrauen, mo "bon Sie im Bergen weit entfernt find. Laffen Sie fie "einen Gib ablegen, bag fie mit Ihnen gemeine Sache "machen wollen, biefen Unordnungen gu begegnen. "Denjenigen, die fich bereitwillig bagu finden laffen, "bertrauen Sie fich ale Ihren Freunden; aber bie An-"bern haten Sie fich ja burch Geringschatung, aben-

"fcbreden." Biglius bielt fie noch lange burch Borte bin . bis bie Rurften tamen , von benen er muffte . baff fie die Klucht der Regentinn feineswegs jugeben mura Als fie ericbienen, entfernte er fich in ber Stilles. um bem Stadtrathe ben Befehl zu ertheilen, baf er bie Thore ichließen und Allem, mas jum Sofe geborte, ben Musaang verlagen follte. Diefer lette Schritt richtete. mebr aus, als alle Borftellungen gethan batten. Regentinn, bie fich in ihrer eignen Refibent gefangen. fab, ergab fich nun bem Bureben ihres Abels, ber fich anbeischig machte, bis auf ben letten Blutstropfen. ben ibr austubarren. Sie machte ben Grafen pon' DR ann of old zum Befehlshaber bet Stadt, vermehrte in ber Gile bie Befagung und bewaffnete ihren gans zen Hof 4).

Jest wurde Staatsrath gehalten, beffen endlicher Schluß bahin ging, der Nothwendigkeit nachzugeben, I bie Predigten an denen Orten, wo sie bereits angefans gen, zu gestatten, die Anstehung der papstlichen Insquisition disentlich bekannt zu machen, die alten Chikten gegen die Ketzer für abgeschafft zu erkläben, und vor allen Dingen dem verbandenen Abel die verlangte Sie cherheit ohne Einschränkung zu hemkligen. Sogleich werden beit Pring von Dranien, die Grafen von Egmont, von Koorn, nebsteinigen Andern dazu

<sup>\*)</sup> Burg. 350. 351., Hopper. 5. 128. Vita Vigl. 48.

emannt mit ben Deputirten bes Bundes beswegen au unterhandeln. Diefer wird feverlich und in ben unamendeutiaften Ausbraden von aller Berantwortung mes gen ber eingereichten Bittichrift frengesprochen und als len fbniglichen Beamten und Obrigfeiten anbefohlen, biefer Berficherung nachzuleben, und feinem ber Berbundenen, weber jest noch in funftigen Beiten, um jener Bittichrift willen etwas anzuhaben. Dagegen verpflichten fich bie Berbundenen in einem Reverfe, getreue Diener Gr. Majeftat ju fenn, ju Bieberberftellung ber Rube und Bestrafung ber Bilberfturmer nach allen Rraften bengntragen, bas Bolf gur Rieberlegung ber . Waffen zu vermigen, und bem Ronige gegen innere und außere Beinbe thatige Sulfe gu leiften. : Berfiches. rung und Gegenversicherung wurden in Form von Infirumenten aufgesett; und von ben Bevollmachtigten benber Theile unterzeichnet; ber Sicherheitsbrief noch befondere eigenbandig von der Bergoginn fignirt und mit ibrem Siegel verfeben. "Rach einem fchweren Rampfe, und mit weinenben Angen batte die Regentinn biefen fcmerglichen Schritt gethan, und mit Bittern geftanb fieithn bem Abnige. Bie malgte alle Schuld auf Die Shogen, die fie in Bruffel wie gefangen gehalten und gemaltfam bagwhingeriffen batten. Befopvers befchwerte:: fie fich bitter aber ben Pelagen son Dranien ").

<sup>\*)</sup> Meteren. 88. 89. 90. Hopper. 5. 128. 129-134. Burguhd. 333-337. Meurs. L. II. 16. 17.

Dieles Geicaft berichtigt, ellen alle Statthalter nach ihren Provinzen; Egmont nach Flanbern, Dras nien nach Untwerpen. Dier batten bie Protestanten ble vermufteten Rirchen, wie eine Sache, die bem erften Finder gebort, in Befit genommen, und fic nach Rriegsgebrauch barin feftgefett. Der Pring gibt fie ihren rechtmäßigen Befitzern wieber, veranstaltet ihre Musbefferung und ftellt ben fatholischen Gottess bienft wieder batin ber. Dren bon den Bilberftut's mern, bie man habhaft geworden, buffen ihre Tollfabnheit mit bem Strange, einige Auftahrer werben verwiesen, viele andere fteben 3ndtigungen aus. Darauf versammelt er vier Deputitte von jeder Sprache, ober, wie man fie nannte, von ben Rationen, und fommt mit ihnen überein, bag ihnen, weil ber ber annahende Binter Die Predigten im frenen Felde forts an unmballd machte, bten Plate innerhalb ber Stabt einaeraumt werben follten, wo fie entweber neue Rirchen banen, obet auch Privathaufer bagu einrichten Durit follten fie jeben Sonn = und Fefttag, und immer gir berfelben Stunde, ihren Gottesbienft balten; jeber andere Lag aber follte ihnen zu biefem Gebrauche unterfagt fenn. Fiele tein Sefttag in Die Boche, fo follte ihnen ber Mittwoch bafur gelten. Mehr als zwen Geistliche sollte keine Religionsparten unterhalten, und biefe mußten geborne Rieberlander fenn, ober wenigftene bon irgent einer angefebenen

Stadt in ben Probingen bas Bargerrecht empfangen baben. Alle follten einen Gib ablegen, ber Obrigfeit ber Stadt und bem Dringen bon Dranien in bargerlichen Dingen unterthan ju fenn. . Alle Auflagen follten fie aleich ben übrigen Burgern tragen. Rie= mand follte bewaffnet jar Predigt tommen, ein Somert aber follte erlaubt fenn. Rein Prediger follte Die berrichende Religion auf ber Rangel anfechten, noch fich auf Controverspuntte einlaffen, ausgenommen, mas bie Lebre felbft unvermelblich machte, und was bie Sitten aubetrafe. Außerhalb bes ihnen angewiefenen Begirts follte fein Pfalm von ihnen gefungen werben. Bu ber Babl ibret Prediger, Borfteber und Diaconen, fo wie ju allen ihren übrigen Ronfistorial= perfammlungen follte jebergeit eine obrigfeitliche Derfon gezogen werben, bie bem Pringen und bem Dagiftrate von bem, mas barin ausgemacht worben, Bericht abstattete. Uebrigens follten fie fich beffelben Schutes, wie bie berrichenbe Religion, ju erfreuen haben. Diefe Ginrichtung follte Beffand haben, bis ber Ronig, mit Bugiehung ber Staaten, es anders beschließen murbe; bann aber Jebem fren fteben, mit feiner Samilie und feinen Gutern bas Land ju raumen.

Bon Untwerpen eilte der Pring nach Solland, Seeland und Utrecht, um bort zu Bieberherftellung ber Rube abnliche Ginrichtungen zu treffen; Antwerspen aber wurde mabrenb feiner Abwesenheit ber Auf-

ficht bes Grasen von Hoogstraten anvertraut, der ein sanfter Mann war, und, unbeschadet seiner ersklärten Anhänglichkeit an den Bund, es nie an Treue gegen den König hatte ermangeln lassen. Es ist sichts bar, daß der Prinz den diesem Bertrage seine Bolls, macht weit überschritten, und im Dienste des Königs nicht anders, als wie ein souverainer Herr gehandelt hat. Aber er sührte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrate weit leichter seyn wurde, diese zahlreiche und müchtige Sette zu hewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottesbienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Settirer im freven Felde sich selbst überlassen wären \*).

Strenger betrug fich ber Graf von Megen in Gelbern, wo er die protestantische Sette ganz unterstruckte und alle ihre Prediger vertrieb. In Bruffel bediente sich die Regentinn bes Wortheils, ben ihre Gegenwart ihr gab, die bffentlichen Predigten sogat außer der Stadt zu verhindern. Als deshalb der Graf von Raffau sie im Namen der Berbundenen an den gemachten Bertrag erinnerte, und die Frage an sie that, ob die Stadt Bruffel weniger Rechte hatte, als die übrigen Städte? so antwortete sie: Wenn

<sup>\*)</sup> Meteren. 91. Burgundius. 349 — 354. Strada. 153. Hopper, 9. 136. Meurs. Guil. Auriac. L. f. 17. 18.

in Bruffel vor dem Vertrage schon diffentliche Prebigten gehalten morden, so sen es ihr Werk nicht, wenn sie jetzt nicht mehr Statt fanden. Zugleich aber ließ sie unter der Hand der Burgerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es wagen wurde, einer diffentelichen Predigt benzuwohnen, der Galgen gewiß sep. So erhielt sie wenigstens die Restdenz sich getreu ?).

Schwerer hielt es, Tournan ju beruhigen, web ches Geschäft, an Montigny's Statt, ju beffen Souvernement die Stadt geborte, bem Grafen von hoorn übertragen war. hoorn befahl ben Prote ftanten, fogleich bie Rirchen ju raumen, und fich aus Ber ben Mauern mit einem Gottesbaufe ju begnus Dawiber wandten ihre Prebiger ein, bie Rirden feben gum Gebrauche bee Bolte errichtet, bas Bolt aber fen, nicht wo bie Bater, fondern wo ber großere Theil fep. Berjage man fie aus den tathos lischen Rirchen, fo fen es billig, bag man ihnen bas Beld schaffe, eigne zu bauen. Darauf antwortete ber Magistrat: Benn auch bie Parter ber Ratholifen die schwächere fen, fo fen fie zuverlaffig die beffere. Rirchen zu bauen follte ihnen unverwehrt fenn; bofe fentlich, aber murben fie ber Stabt nach bem Schaben, ben diefe bereits von ihren Glaubensbrubern, ben Bilberfturmern, erlitten, nicht jumuthen, fich ib-

<sup>\*)</sup> Burgund. 345. 346. 354.

rer Kirden wegen noch in Unfoften zu feben. Nach langem Gegante von benden Seiten wufften die Protes fanten boch im Befite einiger Rirchen zu bleiben, die fie ju mehrerer Sicherheit mit Bache befetten \*). Auch in Balenciennes wollten fich bie Protestanten ben Bes bingungen nicht fügen, bie ihnen burch Philipp v. S. Albegonde, heren von Moirfarmes, dem in Ab: wesenheit bes Marquis von Bergen bie Statthalter. fchaft barüber übertragen mar, angeboten murben. Ein reformirter Prebiger, la Grange, ein Frangofe bon Geburt, verhette bie Semuther, die er burch bie Sewalt feiner Beredfamteit unumschrantt beberrichte, auf eignen Rirchen innerhalb ber Stadt zu befteben, und im Bermeigerungsfalle mit einer Uebergabe ber Stadt an die Sugenotten zu broben. Die überlegne Ungahl der Ralbinisten und ihr Einverstandniß mit den Sugenotten, verboten bem Gouverneur, etwas Gewaltsas. mes gegen fie gu unternehmen \*\*).

Anch der Graf von Egmont bezwang jett die ihm naturliche Weichherzigkeit, um dem Ronige feinen Sifer zu beweisen. Er brachte Besatung in die Stadt Bent, und ließ einige von den schlimmsten Aufrührern am Leben strafen. Die Riechen wurden wieder geoffsnet, der katholische Gottesdienst erneuert und alle Auss

<sup>\*)</sup> Burgund. 356. 357.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 559. sq. ...

lanber erhielten Befehl, die gange Proving gu raumen. Den Ralviniften, aber nur biefen, murbe außerhalb ber Stadt ein Plat eingeraumt, fich ein Gotteshaus gu bauen; bagegen mufften fie fich jum ftrengften Gebor= fam gegen bie Stabtobrigfeit und zu thatiger Mitwirfung ben ben Prozeduren gegen bie Bilberfturmer ver= pflichten; abnliche Einrichtungen wurden von ihm burch gang Flandern und Artois getroffen. Giner von feinen Ebelleuten, und ein Unbanger bes Bunbes, Johann Caffembrot, Berr von Bederzeel, verfolgteibie Bilberfturmer an ber Spige einiger Bundifchen Reiter, überfiel einen Schmarm von ihnen, ber eben im Begriff war, eine Stadt im Bennegau ju überrumpeln, ben Grammont in Flandern, und befam ihrer 30 gefangen, wovon auf ber Stelle 22 aufgehenft, die Hebrigen aber aus dem Lande gepeitscht murben \*).

Dienste von dieser Wichtigkeit, sollte man benten, batten es nicht verdient, mit der Ungnade des Konigs belohnt zu werden; was Oranien, Eg mont und Hoorn ben dieser Gelegenheit leisteten, zeugte wenigsstens von eben so viel Eiser, und schlug eben so glucklich aus, als was Noirfarmes, Megen und Aremsberg vollsührten, welchen ber Khnig seine Dankbarteit in Worten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Eiser, diese Dienste kamen zu spat. In laut hatten sie

<sup>\*)</sup> Meteren. 91. 92. Burgund. 340 - 343.

bereits gegen feine Stifte gesprochen, ju heftig seinen Magregeln widerstritten, zu sehr hatten sie ihn in der Person seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Raum zur Vergebung gewesen ware. Reine Zeit, teine Rene, kein noch so vollwichtiger Ersatz konnte diese Berschuldungen aus dem Gemuthe ihres Herrn vertilgen.

Philipp lag eben frant in Segovien, als bie Radrichten von ber Bilberfturmeren und bem mit ben Untatholischen eingegangenen Bergleiche bey ibm einliefen. Die Regentinn erneuerte zugleich ihre bringende Bitte um feine perfonliche Ueberfunft, von welcher auch alle Briefe banbelten, die ber Praffbent Biglins mit feinem Freunde Sopperus um biefe Beit medfelte. Much von ben nieberlandischen Großen legten Biele, als g. B. Egmont, Dannsfelb, Megen, Aremberg, Noirfarmes und Barlais mont besondere Schreiben an ibn ben, morin fie ibm bon bem Buftanbe ihrer Provingen Bericht abftatteten, und ihre allba getroffenen Ginrichtungen mit ben beften Granben ju fcmuden fuchten. Um eben biefe Beit langte auch ein Schreiben vom Raifer an, ber ibn gu einem gelinden Berfahren gegen feine niederlandischen Unterthanen ermahnte, und fich baben jum Mittler erbot. Er batte, auch besmegen unmittelbar an bie Regentinn felbft nach Braffel gefdrieben, und an bie Sampter bes Abels besondere Briefe bengelegt, Die aber

nie übergeben wurden. Des erften Unwillens machtig, welchen diefe verhaffte Begebenheit ben ihm rege machte, übergab es ber Konig seinem Confeil, sich über dies sen neuen Borfall zu berathen.

Granbella's Parten, die in bemfelben bie Dherhand hatte, wollte zwischen dem Betragen bes. nies berlanbischen Abels und ben Ausschweifungen ber Tems pelichander einen febr genanen Bufantmenbang bemerkt baben, ber aus bet Aehnlichkeit ihrer benberfeitigen Forberungen, und porguglich aus ber Beit erhelle, in wels der Lettere ihren Ausbruch genommen. Roch in bems felben Monate; mertten fie an, mo ber Abel feine bres :Puntte ringereicht, babe bie Bilberftumeren angefam gen; am Abend beffelben Tages, an welchem Dras nien bie Stadt Untwerpen verlaffen, fenen auch bie Rirden vermaftet marben. Babrand bes gangen Tumults habe fich fein Finger ju Ergreifung ber Baffen gehoben ; gille Mittel, beren man fich bebient, fenen jum Bortheile bet Geften gemefen, alle andere bingegen unterlaffen worden, die zu Aufrechthaltung bes reis nen Glaubens abzielen. Biele von ben Bilberfihrmern, bieß es weiter, jagten aus, bag: fie Alles mis Miffen und Bewilligung ber Furften gethan; und nichts war nathrlicher, als bag jene Richtsmurbigen ein Benbres chen, bas fie auf eigne Rechnung, unternommen, init großen Namen ju befchbnigen fuchten. Much. eine Schrift brachte man jum Borfcheint, warin ber wor-

mehme Abel ben Geusen seine Dienfte berfbrach, bie Versammlung ber Generalftaaten burchauseben; welche! jener aber hartnadig verläugnete. Man wollte überbaupt bier verschiedene Bufammenrottfrungen in ben Riederlanden bemerkt haben, welche alle mehr ober minder genauin einander griffen, und alle auf den nams lichen 3wed hinarbeiteten. . Eine babon follten jene ! verworfenen Rotten fenn, welche bie Rirchen vers muftet; eine gwente bie verschiebenen Getten, wels de jene zu ber Schandthat gedungen; bie Geufen, bie fich ju Beichutern ber Setten aufgeworfen, follten bie britte, und bie vierte ber vornehme Mbel andmachen, ber ben Genfen burch Lehnsverhaltniffe, Bermanbtichaft und Freundschaft jugethan fen. Alles war:bemaufolge von gleicher Betberbnif angeflect, und Alles ohne Unterschied schuldig. Die Regierung batte es nicht blog mit einigen getrennten Gliebern gu thun, fie babte mit bem Gangen gu fampfen. Wenn man aber in Ermagung jog, baf bas Bolt nur ber beiffbirfe : Thoif, und die Aufmunterung gur Emporung son oben bernntergekommen mar, fo wurde man geneigt, ben bisberigen Plan zu anbern, ber in mehrerer Radficht fehlerhaft fchien. Daburch, bag man alle Rlaffen ohne Unterfchieb. bructe, und bem gemeinen Bolle eben fo viel Strenge, als bem Abel Geringschatung bewies, batte man bende gezigungenoleinander zu suchen; man hatte bem lettern eine Parten, und bem erften Unfuhe

rer gegeben. Gin ungleiches Berfahren gegen Benbe mar ein unfehlbares Mittel, fie ju trennen; ber Pbbel, fets furchtfam und trage, wenn bie außerfte Roth ibn nicht aufschreckt, murbe feine angebeteten Befchuter febr balb im Stiche laffen, und ihr Schickfal als eine verbiente Strafe betrachten lernen, fo balb er es nicht mehr mit ihnen theilte. Dan trug bemnach beb bem Ronige barauf an, ben großen Saufen funftig mit mebr Schonung zu behandeln, und alle Scharfe gegen bie Saupter ber Raftion gu febren. Um jeboch nicht ben Schein einer ichimpflichen Rachgiebigtelt gu haben, fand man fur gut, die Furiprache bes Raifers baben gum Bormande zu nehmen, welche allein, und nicht. die Gerechtigfeit ihrer Forberungen, ben Ronig babin' vermocht babe, fie feinen niederlandischen Unterthanen : als ein großmuthiges Beichent zu bewilligen \*).

Die Frage wegen ber perfonlichen Sinreile bes Ros nige fam jest abermale gurud, und alle Bebentlichteis ten, welche ehemals baben gefunden worden, fchienen! gegen bie jetige bringenbe Rothmenbigfeit zu verschwine ben. "Best," ließen fich En ffen acque und Dape. perus beraus, ,,fep bic Magalegenheit wirflich pothate "ben, an welche der Ronig, Laut feiner eignen Erflas "range Die er ehemals bem Grafen von Egmout geo.

Park Harrison

Burgund. 363. 364. Hopper. 1 8, 138. 159. 140. 111 6. 152. 155. and they be the first that the

"than, tausend Leben zu wagen bereit sen. Die einzige "Stadt Gent zu beruhigen, habe sich Karl ber "Fünfte einer beschwerlichen und gefahrvollen Lands"reise durch seindliches Gebiet unterzogen; um einer "einzigen Stadt willen, und jeht gelte es die Ruhe, "vielleicht sogar den Besit aller vereinigten Provins"zen ")." Dieser Meinung waren die Meisten, und die Reise des Königs wurde als eine Sache angesehen, die er schlechterdings nicht mehr umgehen könne.

Die Frage mar nun, mit wie vieler ober weniger Begleitung er fie antreten follte? und hieruber maren ber Pring von Choli und ber Graf von Sigueroa. mit bem Bergoge von Alba verschiebener Deinung, wie ber Privatvortheil eines Jeden baben verschieden Reiste ber Ronig an ber Spite einer Armee, fo mar Bergog von Alba ber Unentbehrliche, ber im Gegentheile ben einer friedlichen Benlegung, mo man feiner weniger bedurfte, feinen Rebenbuhlern bas Belb raumen muffte. "Eine Urmee, " etflarte Rigueroa, den die Reibe querft traf, zu reden, "wurde die Für-"fen, burch beren Gebiet man-fie fabrte, beunrubis "gen, vielleicht gar einen Biderftand von ihnen an er-"fahren haben; bie Provingen aber, gu beren Beruhis "aung fie bestimmt mare, unnothig belaftigen, und gu "ben Beschwerben, welche biefe bisher fo weit gebracht,

<sup>\*)</sup> Hopper. \$1 141. Burgund. 366.

"eine neue bingufügen. Sie wurde alle Unterthanen "auf gleiche Urt bruden, ba im Gegentheile eine fried-"lich ausgeübte Berechtigfeit ben Unschuldigen von bem ,Schuldigen unterscheibe. Das Ungewöhnliche und "Gewaltsame eines solchen Schritts wurde bie Saupter "ber Faktion in Bersuchung fubren, ihr bieberiges Bes "tragen, woran Muthwille und Leichtfinn ben größten "Untheil gehabt, bon einer ernfthaftern Geite gu feben, "und nun erft mit Plan und Bufammenhang fortzufab-"ren; ber Gedante, ben Ronig fo weit gebracht zu ba-"ben, murbe fie in eine Bergweiflung fürgen, worin "fie bas Meußerfte unternehmen murben. Stelle fich "der Ronig den Rebellen gewaffnet entgegen , fo be-"gebe er fich des michtigften Bortheils, ben er über fie "babe, feiner landesberrlichen Burbe, bie ibn . "um fo machtiger fcbirme, jemehr er zeige, daß er auf "Die allein fich verlaffe... Er fete fich baburch gleichfam "in Ginen Rang mit ben Rebellen, die auch ihrerfeits , nicht verlegen febnt murben, eine Armec aufzubringen, "ba ihnen ber allgemeine Saf gegen fpanische Seere bep "ber Mation vorarbeiter : Ber Ronig vertausche auf "biefe Urt die gewiffe Hebetlegenhoit; bie ihm fein Ber-"baltniß, ale Landesfürft, gemabre, gegeniben unges "wiffen Ausgang friegerischer Unternehmungen, Die, "quf melde Seite auch ber Erfolg: falle; nuthwenbig. "einen Theil feiner eignen Unterthanen gu Grunde richs "ten muffen. Das Gerücht feinerigewaffneten Ankunft

"wurde ihm fruhe genug in ben Probingen boraneilen, "um Allen, die fich einer schlimmen Cache bewust mas "ren, binreichende Beit ju berichaffen, fich in Berthei= "bigungeftand gu feten, und fowol ihre innern als aus-"martigen Sulfequellen wirten zu laffen. Sierben murde "ihnen die allgemeine Furcht große Dienfte leiften; Die "Ungewißheit, wem es eigentlich gelte, wurde auch ben "minder Schuldigen zu dem großen Sanfen der Rebel-"len hinüberziehen, und ibm Feinde erzwingen, bie es "ohne bas niemals murben geworden fenn. "man ihn aber ohne eine folche fürchterliche Begleitung "im Unjuge, mare feine Ericheinung weniger die eines "Blutrichtere, als eines gurnenden Batere, fo murde "ber Duth aller Guten fteigen, und bie Schlimmen in "ihrer eignen Sicherheit verderben. ' Sie murden fich "überreben, bas Beichebene fur weniger bedeutend gu "halten, weil es dem Ronige nicht wichtig genug ge= "ichienen, beswegen einen gewaltsamen Schritt zu thun. "Sie murben fich buten, burch offenbare Gewaltthatige "teiten eine Coche gang zu verschlimmern, die vielleicht "noch zu retten fen. Auf diesem ftillen friedlichen Bege "wurde alfo gerade das erhalten, mas auf dem andern "unrettbar verloren ginge; der treue Unterthan marde "auf teine Urt mit bem ftrafmurdigen Rebellen ber-"mengt; auf biefen allein murbe bas gange Gewicht feis "nes Bornes fallen. Micht einmal zu gedenken, bag "man baburch zugleich einem ungeheuern Aufwande ents Schillers fammtl. Berte. V. 24

"ginge, den der Transport einer spanischen Armee nach "biesen entlegenen Gegenden der Krone verursachen "wurde ")."

"Aber, " bub ber Bergog von Alba an, "fam "bas Ungemach einiger wenigen Burger in Unichlag "tommen, wenn bas Gange in Gefahr ichwebt? Beil "einige Treugefinnte übel baben fabren, follen barum "bie Aufruhrer nicht gezüchtigt merben? Das Berge-"ben mar allgemein, warum foll bie Strafe es nicht Bas die Rebellen durch ihre Thaten, baben "bie Uebrigen burch ihr Unterlaffen verschuldet. "fen Schuld ift es, ale bie ihrige, baß es Jenen fo weit "gelungen ift? Warum haben fie ihrem Beginnen nicht "frubzeitiger widerstanden? Noch, fagt man, find "bie Umftande fo verzweifelt nicht, bag fie biefes ge= "waltsame Mittel rechtfertigen - aber wer fieht uns "dafür, daß fie es ben ber Ankunft bes Konigs nicht "fenn werden, da nach jeglichem Berichte ber Regen-"tinn Alles mit ichnellen Schritten gur Berichlimmerung Soll,man es barauf magen, baf ber Monarch "erft benm Gintritt in bie Provingen gewahr werde, "wie nothwendig ihm eine Kriegsmacht gewefen? "ift nur allzugegrundet, daß fich bie Rebellen eines aus= "martigen Benftandes verfichert haben, der ihnen auf "ben erften Bint ju Gebote ftebt, - ift es aber bann

<sup>\*)</sup> Burgund. 386. 387.

"Belt, auf eine Kriegeruftung ju benten, wenn ber "Zeind aber bie Grenzen hereinbricht? Goll man es "barauf ankommen laffen, fich mit ben nachften ben bes "ften niederlandischen Truppen behelfen zu muffen, auf "deren Treue fo wenig ju rechnen ift? und fommt ends "lich bie Regentinn felbft nicht immer barauf gurud, "daß nur ber Mangel einer gehörigen Rriegemacht fie "bisber gehindert babe, ben Ebiften Rraft ju geben "und bie Fortichritte ber Mebellen zu bemmen? "eine wohlbisciplinirte und gefürchtete Armer tann bie-"fen die hoffnung gang abschneiben, fich gegen ihren "rechtmäßigen Oberheren gu behaupten, und nur bie "gewiffe Aussicht ibres Berberbens ihre Forberungen "berabstimmen. Ohne eine hinreichende Kriegemacht "fann ber Ronig obnebin feine Perfon nicht in feindliche "Lander magen, ohne fie fann er mit feinen rebellischen "Unterthanen feine Bertrage eingeben, bie feiner Barbe "gemäß find \*)."

(1566.) Das Amehn des Rebners gab seinen Grunden das Uebergewicht, und die Frage war jest nur, wie bald ber Konig die Reise antreten, und was für einen Weg er nehmen follte. Da die Reise keines-wegs auf dem Dzean für ihn zu wagen war, so blieb im keine andere Wahl, als entweder durch die Engen ben Trient über Deutschland bahin zu gehen, oder von

<sup>\*)</sup> Burgund. 381 - 390.

Savoyen aus die appenninischen Alpsen zu durchbrechen. Auf dem ersten Wege hatte er von der deutschen Protes stanten zu fürchten, denen der Zweck seiner Reise nicht gleichgültig seyn konnte; und über die Appenninen war in dieser späten Jahrszeit kein Durchgang zu wagen. Außerdem mussten die nothigen Galeren erst aus Itazlien geholt und ausgebessert werden, welches mehrere Monate kosten konnte. Da endlich auch die Versammslung der Cortes von Kastilien, wovon er nicht wohl wegbleiben konnte, auf den Dezember bereits ausgesschrieben war, so konnte die Reise vor dem Frühjahre nicht unternommen werden \*).

Indessen brang die Regentinn auf eine entscheis dende Resolution, wie sie sich aus gegenwärtigem Besträngnisseichen sollte, ohne dem königlichen Ansehn zu wiel daben zu vergeben; und etwas musste nothwendig geschehen, ehe der König die Unruhen durch seine perssonliche Gegenwart benzulegen unternahm. Es wurz den demnach zwen verschiedene Schreiben an die Herzzoginn erlassen, ein disentliches, das sie den Ständen und den Rathsversammlungen vorlegen durfte; und ein geheimes, das für sie allein bestimmt war. In dem ersten kündigte er ihr seine Wiedergenesung und die glückliche Geburt der Infantinn, Clara Isabella Eusgen ia, nachheriger Erzberzoginn Albert von Des

<sup>\*)</sup> Hopper. §. 154. 155. Burg. 390-392.

fterreich, und Kurftinn der Riederlande, an. Er er-Flarte ihr feinen nunmehr feften Entschluß, die Nieberlande in Verson zu besuchen, wozu er bereits die notbis gen Buruftungen mache. Die Standeversammlung berwarf er, wie bas porigemal; bes Bergleichs, ben fie mit ben Protestanten und mit bem Bunde eingegangen mat, geschab in diesem Briefe gar feine Ermahnung, weil er es noch nicht rathfam fand, ihn entscheidend zu verwerfen, und noch viel weniger Luft batte, ibn fur gultig gu Dagegen befahl er ihr, bas heer zu verftarfen, neue Regimenter aus Deutschland gusammengugies ben und ben Biberfpenftigen Gewalt entgegenzuseten. Uebrigens, Schloß er, verlaffe er fich auf die Treue des vornehmen Adels, worunter er Biele kenne, die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem Ronige meinten. In bem geheimen Schreiben murbe ihr noch einmal anbefohlen, die Staatenversammlung nach allen Rraften ju bintertreiben; bann aber, wenn ibr bie allgemeine Stimme boch zu machtig werben follte und fie ber Sewalt murbe nachgeben muffen, es wenigstens fo vorfich= tig einzurichten, baß feiner Burbe nichts vergeben und feine Einwilligung barein Niemand kund murbe ").

(1566.) Bahrend bem, daß man fich in Spanien über diese Sache berathichlagte, machten bie Pro-

<sup>\*)</sup> Meteren. 92. Hopper. 5. 144. 145. 146. Burgund. 369. 370.

teffanten'in ben Nieberlanden von ben Borrechten, Die man ihnen gezwungenermeife bewilligt batte, ben weiteften Gebrauch. Der Bau ber Rirchen fam, mo er ibnen verftattet mar, mit unglaublicher Schnelligfeit gu Stanbe: Jung und Alt, ber Abel, wie bie Beringen, balfen Steine jutragen; Frauen opferten fogar ibren Schmud auf, um bas Werf zu beschleunigen. Religionspartenen errichteten in mehrern Stadten eigne Confiftorien und einen eignen Rirchenrath, mogu in Untwerpen ber Unfang gemacht mar, und festen ihren Sottesbienft auf einen gefetymäßigen Fuß. Man trug auch barauf an, Gelber in einen gemeinschaftlichen Kond jufammenzuschießen, um gegen unerwartete Falle, melche die protestantische Rirche im Gangen angingen, fogleich die nothigen Mittel gur Sand gu haben. In Untwerpen murbe bem Grafen bon hoogftraten von ben Ralviniften biefer Stadt eine Schrift übergeben, worin fie fich anheischig machten, fur die frepe Uebung ihrer Religion burch alle nieberlandische Provingen bren Millionen Thaler zu erlegen. Bon biefer Schrift aingen viele Ropien in ben Niederlanden berum; um bie Uebrigen anzuloden, batten fich Biele mit prablerifchen Ueber biefes ausschweifende Summen unterschrieben. Anerbieten find von ben Reinden ber Reformirten verfchiedene Auslegungen gemacht worden, welche alle ei= nigen Schein fur fich baben. Unter bem Bormanbe namlich, die nothigen Summen ju Erfullung biefes Berfprechens zusammenzubringen, boffte man, wie einige glaubten, mit befto weniger Berbacht die Benfteuern einzutreiben, beren man ju einem friegerischen Biders ftande jett benothigt mar; und wenn fich bie Nation nun boch einmal, fen es fur ober gegen bie Regentinn, in Untoften feten follte, fo mar zu erwarten, bag fie fich weit leichter baju verfteben murbe, ju Erhaltung bes Friedens, als ju einem unterbrudenden und verheerenben Kriege bengutragen. Undere faben in diefem Unerbieten weiter nichts, als eine temporare Ausflucht ber Protestanten, ein Blendwert, wodurch fie den Sof eis nige Augenblide lang unschluffig gu machen gesucht baben follen, bis fie Rrafte genug gesammelt, ibm bie Stirn zu bieten. Undere ertlarten es gerabezu fur eine Großiprecheren, um' die Regentinn badurch in Furcht au jagen, und ben Muth ber Parten burch bie Eroff: nung fo reicher Sulfsquellen gu erheben. Bas auch ber mabre Grund von biefem Unerhieten gemefen fen, fo gewannen feine Urheber baburch wenig; Die Benffeuern floffen febr fparfam ein, und ber Sof beantwortete ben Untrag mit ftillichweigender Berachtung \*).

Aber ber Excef ber Bilberfturmeren, weit entfernt, bie Sache bes Bunbes zu beforbern und bie Protestansten emporzubringen, hatte Beyben einen unersetlichen

<sup>\*)</sup> Strad. 163. Burgund. 374. 375. Allgem. Gefc. Det v. R. III. 26. 93.

l

Schaben gethan. Der Unblid ihrer gerfibrten Rirchen, bie, nach Biglius Ausbruck, Bichftallen abnlicher faben, als Gottesbaufern, entruftete alle Ratholifen, und am meiften ihre Beiftlichfeit. Alle, bie von biefer Religion bazu getreten waren, verlieffen jest ben Bund, ber bie Ausschweifungen ber Bilberfturmer, wenn auch nicht absichtlich angestiftet und beforbert, boch unftreis tig von ferne veranlagt batte. Die Intolerang ber Ral= viniften, die an ben Platen, mo ihre Parten die berr= fchende war, die Ratholifen aufe Graufamfte bedrud: ten, rif diese vollends aus ihrer bisberigen Berblenbung , und fie gaben es auf , fich einer Parten anzuneb= men, von welcher, wenn fie die Oberhand bebielte, fur ihre eigne Religion fo viel zu befarchten ftand. verlor ber Bund viele feiner beften Glieber; die Freunde und Beforberer, bie er bisher unter ben gutgefinnten Burgern gefunden, verließen ibn, und fein Unfebn in ber Republit fing mertlich an ju finten. Die Strenge, mit ber einige feiner Mitglieber, um fich ber Regentinn gefällig ju bezeigen, und ben Berbacht eines Berftand. niffes mit ben Uebelgefinnten ju entfernen, gegen bie Bilderfturmer verfuhren, ichabete ihnen ben bem Bolle, bas Jene in Sout nahm, und er war in Gefahr, es mit benden Partenen zugleich zu verberben.

Bon biefer Beränderung hatte die Regentinn nicht fobald Nachricht erhalten, als fie ben Dian entwarf, allmählig ben gangen Bund zu trennen, ober wenigstens

burch innere Spaltungen zu entfraften. Sie bebiente fich ju bem Ende ber Privatbriefe, bie ber Ronig an einiae aus dem Abel an fie bengeschloffen, mit volliger Frenheit, fie nach Gutbefinden ju gebrauchen. Briefe, welche von Woblgewogenheit überfloffen, murben benen, fur welche fie bestimmt maren, mit absicht= lich verungladter Beimlichkeit zugeftellt, fo, bag jeberzeit Giner ober der Andere von benen, welche nichts bergleichen erbielten, einen Bint bavon befam; und ju mehrerer Berbreitung bes Miftrauens trug man Gor. ge, bag zahlreiche Abichriften bavon berumgingen. Dies fer Aunstgriff erreichte feinen 3med. Biele aus bem Bunde fingen an, in die Standhaftigfeit berer, benen man fo glanzende Berfprechungen gemacht, ein Digs trauen zu fegen; aus Furcht, von ihren wichtigften Befchutern im Stiche gelaffen zu werben, ergriffen fie mit Begierbe bie Bebingungen, die ihnen von ber Statthals terinn angeboten wurden, und brangten fich zu einer balbigen Berfdhnung mit bem Sofe. Das allgemeine Geracht von ber naben Unfunft bes Ronigs, welches bie Regentinn aller Orten ju perbreiten Sorge trug, leis ftete ihr baben große Dienfte; Biele, die fich von biefer tomglichen Ericheinung nicht viel Gutes versprachen, befannen fich nicht lange, eine Gnade anzunehmen, die inen vielleicht zum letten Male angeboten mard \*).

<sup>\*)</sup> Thuan. II. 507 Strad. 164. 165. Meteren. 93.

Bon benen, welche bergleichen Privatichreiben be= tamen, maren auch Gam ont und ber Pring von Dranien. Bende batten fich ben bem Ronig aber Die übeln Nachreben beschwert, womit man in Spanien ihren auten Ramen zu brandmarten und ihre Abfichten Berbachtig ju machen fuchte; Egmont befonbere batte mit ber reblichen Einfalt, die ihm eigen mar, ben Donarchen aufgeforbert, ihm boch nur anzubeuten, mas er eigentlich wolle, ihm die handlungsart zu beftimmen, wodurch man ihm gefällig werben und feinen Dienfteis fer barthun tonnte. Seine Berlaumber , ließ ibm ber Ronig burch ben Prafidenten von Enffenacque gurudichreiben, tonne er burch nichts beffer wiberlegen, als durch die vollkommenfte Unterwerfung unter die toniglichen Befehle, welche fo flar und bestimmt abgefaßt fenen, daß es feiner neuen Auslegung und feines besondern Auftrage mehr bedurfe. Dem Couverain tomme es zu, zu berathschlagen, zu prufen und zu verordnen; bem Willen des Couverains unbedingt nachzuleben , gebuhre bem Unterthan; in feinem Gehorfam beftebe beffen Ehre. Es ftebe einem Gliebe nicht gut an, fich fur weifer zu balten, als fein Saupt. All'erdings gebe manfihm Schuld, bag er nicht Alles gethan babe, was in feinen Rraften geftanden, um ber Ausgelaffenheit ber Settirer zu fteuern; aber auch noch jest flebe es in seiner Gewalt, bas Berfaumte einzubringen, bis gur wirklichen Untunft bes Ronigs wenigstens Rube und Ordnung erhalten zu belfen.

Wenn man ben Grafen bon Egmont wie em unachorfames Rind mit Berweisen frafte, fo behanbelte man ibn, wie man ibn fannte ; gegen feinen Freund muffte man Runft und Betrug ju Bulfe rufen. Dranien batte in feinem Briefe bet ichlimmen Beibachts erwähnt, ben ber Ronig in feine Treue und Er gebenheit fete, aber nicht in ber eiteln hoffnung, wie Eg mont, ihm biefen Berbacht ju benehmen, movon er langft jurudaetommen mar, fondern um von biefer Befchwerde ben Bebergang auf Die Bitte ju nehmen, bag er ibn feiner Memter entlaffen mochte. Oft ichon batte er biefe Bitte an bie Regentinn gethan, ftets aber unter ben ftartften Betheuerungen ihrer Uchtung eine abschlägige Antwort von ihr erhaltene Auch ber Ronig, an benzer fich endlich unmittelbar mit biefem Unliegen gewendet, ertheilte ibm jest bie namliche Antwort, die mit eben fo ftarten Berficherungen felner Bufriebenheit und Dankbarkeit ausgeschmudt mar. Besonders bezeigte er ibm über die Dienfte, die er ibm furglich in Antwerpen geleiftet, feine bochfte Bufriedenheit, beklagte es febr, daß bie Privatumftande bes Prinzen (von denen der Lettere einen Sauptvormand genommen, seine Entlaffung ju berlangen) fo febr verfallen fenn follten, endigte aber mit ber Er= klarung, baß es ihm unmöglich fen, einen Diener pon feiner Wichtigkeit in einem Zeitpunkte zu entbeb= ren, mo die Bahl ber Guten eher einer Bermehrung

els einer Berminderung bedürfe. Er habe geglaubt, seize er hinzu, der Prinz bege eine bessere Meinung von ihm, als daß er ihn der Schwachheit sähig halten sollte, dem grundlosen Geschwätze gewisser Menzschen zu glauben, die es mit dem Prinzen und mit ihm selbst übel meinten. Um ihm zugleich einen Bezweis seiner Ausrichtigkeit zu geben, beklagte er sich im Vertrauen bes ihm über seinen Bruder, den Grassen von Nassau, bat sich in dieser Sache zum Schein seinen Rath aus, und äußerte zuletzt seinen Wunsch, den Grasen eine Zeitlang aus den Niederslanden entfernt zu wissen \*).

Aber Philipp hatte es hier mit einem Ropfe zu thun, der ihm an Schlaubeit überlegen war. Der Prinz von Dranien hielt ihn und sein geheimes Conseil in Madrid und Segovien schon lange Zeit durch ein Heer von Spionen bewacht, die ihm Alles hinterbrachten, was dort Merkwürdiges verhandelt ward. Der Hof dieses Heimlichsten von allen Desspoten war seiner List und seinem Gelde zugänglich geworden; auf diesem Wege hatte er manche Briefe, welche die Regentinn ingeheim nach Madrid geschries ben, mit ihrer eignen Handschrift erhalten, und in Brüssel unter ihren Augen gleichsam im Triumph zirs

<sup>\*)</sup> Hopper. 6. 149. Burgund. 397. Apologie de Guillaume Pr. d'Orange als Beplage.

fuliren laffen, baß fie felbft, bie mit Erftaunen bier in Jebermanns Banben fab, mas fie fo gut aufges boben glaubte, dem Konige anlag, ihre Depefchen instanftige fogleich zu vernichten. Bilbelms Bachs famteit fchrantte fich nicht bloß auf ben fpanischen Sof ein; bis nach Franfreich und noch weiter batte er feine Rundichafter geftellt, und einige beichuldigen thn fogar, bag bie Bege, auf welchen er gu feinen Erfundigungen gelangte, nicht immer bie unschuldigs Aber ben wichtigften Aufschluß gab ften gemefen. ihm ein aufgefangener Brief bes fpanifchen Bothichafe ters in Frankreich, Frang von Alava, an bie Bergoginn, worin fich biefer aber bie ichbne Gelegenbeit verbreitete, welche burch bie Berichulbung bes nieberlandischen Bolfs bem Ronige jett gegeben fes, eine willfürliche Gewalt in biefem Lande ju grunden. Darum rieth er ibr an, ben Abel jett burch eben die Runfte ju hintergeben, beren er fich bis jest ge= gen fie bebient, und ihn burch glatte Borte und ein verbindliches Betragen ficher zu machen. Der Rie nig, folog er, ber bie Ebelleute als bie verborgenen Triebfebern aller bisherigen Unruhen tenne, murbe ffe gu feiner Zeit mol gu finden miffen, fo wie die ben= ben, die er bereits in Spanien habe, und die ibm nicht mehr entwischen murben; und er habe geschworen, ein Benfpiel an ihnen gu geben, woruber bie gange Chriftenbeit fich entfeten folle, muffe er auch elle seine. Erbländer baran magen. Diese schlunde Entderlung empfing burch die Briefe, welche Bers gen und Montigny aus Spanien schrieben, und worin sie über diesgurucksehende Bogegnung der Grans besta und das veränderte Betragen, des Monarchen gegen sie hittere Beschwerden führten, die höchste Blaubwürdigkeit; und Dranien erkannte nun vollskommen, was er von den schonen Bersicherungen des Königs zu halten habe \*).

(1566.) Den Brief des Ministers Alava, nebst einigen andern, die aus Spanien datirt waren, und von der nahen gewaffneten Ankunst des Königs und seinen schlimmen Absichten wider die Edeln unis kändliche Nachricht gaben; legte der Prinz seinem Bruder, dem Grasen Ludwig von Nassau, dem Grasen Ludwig von Nassau, dem Grasen von Konsten von Hoorn und von Hoogstraten ber einer Zusammenkunst zu Denders monde, in Flandern, vor, wohin sich diese fünf Ritzster begeben habten, gemeinschaftlich mit einander die stöhigen Nachregeln zu ihrer Sicherheit zu treffen. Graf Ludwig, der nur seinem Unwillen Gehor gab, dehauptete tolldreist, daß man ohne Zeitverlust zu wester wern musse. Dem König musse man, es koste auch

<sup>\*)</sup> Reidan. 3. Thuan. 507. Burgund. 401. Meteren. 94. Strad. 166.

mas es wolle, ben gewaffneten Eingang in bie Provingen versagen. Man muffe bie Schweig, bie proteftantischen Fürsten Deutschlands und die Sugenotten unter die Waffen bringen, baf fie ihm ben Durch-Bug burch ihr Gebiet erschwerten, und wenn er fich beffen ungeachtet durch alle diese hinderniffe.hindurchftbluge, ihn an ber Grenze bes Landes mit einer Armee empfangen. Er nehme es auf fich, in Frantreich, in ber Schweiz und in Deutschland ein Schuts banbuig zu negotifren, und aus letterm Reithe viertaufend Reiter, nebft einer verhaltnifmäffigen Angabl. Ruftvolt, jufammenzubringen; an einem Bormande fehle es nicht, das nothige Gelb einzutreiben, und bie reformirten Raufleute murben ibn, wie er fich verfichert hielt, nicht im Stiche laffen. Aber Bilbelm, vorfichtiger und weiser, erklarte fich gegenibiefen Borfclag, ber ben ber Ausführung unendliche Schwierigfeiten finden, und noch burch nichts wurde gerechtfertigt werben tonnen. Die Inquifition, ftellte er bor, fen in der That aufgehoben, die Placate bewifahe gang in Bergeffenbeit gefommen, und eine billige Glaubenefrepheit verstattet. Bis jett also fehle es ihnen an einem gultigen Grunde, biefen feindlichen Beg einzuschlagen; indeffen zweifle er nicht, bag man ibnen zeitig genug einen barreichen werbe. Seine Deis nung alfo fen, biefen gelaffen gu erwarten, unterbeffen aber auf Alles ein wachsames Auge gu haben

und dem Bolle von ber drohenden Gefahr einen Binf an geben, damit es bereit fen, zu handeln, wenn die Umftande es verlangten.

Baren alle biejenigen, welche bie Berfammlung ausmachten, bem Gutachten bes Pringen von Dranien bengetreten, fo ift tein 3meifel, baß eine fo machtige Lique, furchtbar burch bie Macht und bas Unfebn ihrer Glieber, ben Absichten bes Ronigs Dinberniffe batte entgegenseben tonnen, die ibn geamungen baben murben, feinen gangen Plan aufzugeben. IAber ber Muth ber versammelten Ritter murde ger febr burch bie Erflarung niebergeschlagen, womit ber -Graf von Egmont fie überrafchte. "Lieber," fagte er, "mag Alles über mich fommen, als bag ich bas "Slud fo verwegen versuchen follte. Das Gefcwat "bes Spaniers Alava ruhrt mich wenig, - mie "follte biefer Denfc bagu fommen, in bas verfchlof-- "fene Gemuth feines herrn gu fchauen, und feine "Gebeimniffe gu entziffern? Die Rachrichten, welche ,,und Montigny gibt, beweisen weiter nichts, als : "daß ber Konig eine fehr zwendeutige Meinung von . "unferm Dienfteifer begt, und Urfache gu haben glaubt, . "ein Mißtrauen in unfre Treue zu feten; und bagu, "baucht mir, hatten wir ihm nur allzuviel Anlag ge-,,geben. Auch ift es mein ernftlicher Borfat, burch "Berdoppelung meines Gifere feine Meinung bon mir "ju verbeffern, und burch mein funftiges Berbaiten.

"wo, mbglich, ben Berbacht auszulbichen, ben meine "bisberigen Sandlungen auf mich geworfen baben mo-Und wie follte ich mich auch aus ben Armen "meiner gablteichen und bulfbedurftigen Ramilie reife ...fen, um mich an fremben Sofen als einen Lands "Auchtigen berumgutragen, eine Laft fur Jeben, ber "mich aufnimmt, Jedes Stlave, ber fich berablaffen "will, mir unter bie Urme ju greifen, ein Anecht von "Muslandern, um einem leiblichen 3mange in meiner "Seimath gu entgeben? Rimmermehr fann ber Dos "narch ungatig an einem Diener bandeln, ber ibm "fonft lieb und theuer mar, und ber fich ein gegrans "betes Recht auf feine Dantbarkeit erworben. "mermebr wird man mich überreben, bag Er, ber "für fein nieberlandisches Bolt fo billige, fo gnabige "Gefinnungen gebegt, und fo nachbrudlich, fo beilig "mir betheuert bat, jest fo bespotische Unschlage bas "gegen ichmieben foll. Saben wir bem Lanbe nne "erft feine vorige Rube wiedergegeben, die Rebellen "geguchtigt, ben fatholischen Gottesbienft wiederhers "geftellt, fo glauben Sie mir, bag man von feinen "spanischen Truppen mehr boren wird; und bies ift "es, mogn ich Sie alle durch meinen Rath und burch "mein Bepipiel jest auffordere, und wozu auch bereits "bie mehrften unfrer Bruber fich neigen. Ich meis "nes Theils furchte nichts von bem Borne bes Mos "narchen. Dein Gewiffen fpricht mich frey; mein

5,Schidfal fiebe ben feiner Gerechtigfeit und feiner

Umfonft bemubten fich Raffau, Soorn und Dranien, feine Standhaftigfeit zu erschuttern, und ibm über die nabe unausbleibliche Gefahr bie Mugen gu bffnen. Egmont mar bem Ronige wirflich ergeben; das Undenfen feiner Bobithaten und bes verbindlichen Betragens, womit er fie begleitet batte, lebte noch in feinem Gedachtniffe: Die Aufmertfamfeiten, wodurch er ibn vor allen feinen Freunden ausgezeichnet, batten ihre Birfung nicht verfehlt. aus falicher Scham, als aus Partengeift, hatte er gegen ibn bie Sache feiner Landsleute berfochten; mehr aus Temperament und naturlicher Bergensgute, ale aus gepruften Grundfaten, die barten Dagres geln ber Regierung befampft. Die Liebe ber Nation, die ihn als ihren Abgott verehrte, rif feinen Chrgeis Bu eitel, einem Ramen ju entfagen, ber ibm fo angenehm flang, hatte er boch etwas thun muffen, ihn zu verdienen; aber ein einziger Blick auf feine Familie, ein barter Rame, unter welchem man im fein Betragen zeigte, eine bedenkliche Folge, die man baraus jog, ber blofe Rlang von Berbrechen fcredte ibn aus diefem Gelbftbetruge auf und icheuchte ibn eilfertig zu feiner Pflicht gurud.

<sup>\*)</sup> Thuan. 507. Burg. 405. 406. Meteren. 95.

Draniens ganger Plan icheiterte, als Egmont gurudtrat. Egmont hatte bie Bergen bes Bolfs und bas gange Butrauen ber Armee, ohne bie es schlechters bings unmbglich mar, etwas Nachbruckliches ju un= Man hatte fo gewiß auf ibn gerechnet; feine unerwartete Erklarung machte bie gange Bufam= mentunft fruchtlos. Dan ging ausemander, ohne nur etwas befchloffen zu haben. Alle, die in Dendermonde jufammengefommen maren, murben im Staatsrathe ju Bruffel erwartet; aber nur Egmont verfügte fich dabin. Die Regentinn wollte ihn über ben Inhalt bergehabten Unterrebung ausforschen; aber fie brachte weis ter nichte and ihm beraus, ale ben Brief bes Mlava, ben er in Abschrift mitgenommen batte, und unter ben bitterften Bormurfen ihr vorlegte. Unfangs entfarbte fie fich barüber, aber fie faffte fich bald, und erklarte ihn breiftweg für untergeschoben. "Bie fann," fagte fie, "biefer Brief wirklich von Alava berrubren, ba "ich boch feinen vermiffe, und berjenige, ber ihn auf= "gefangen haben will, die andern Briefe gewiß nicht "geschont haben murbe? Ja, ba mir auch nicht ein "einziges Padet noch gefehlt bat, und auch fein Bothe "ausgeblieben ift? Und wie lafft es fich benten, bag "ber Ronig einen Alava jum herrn eines Geheimniffes "gemacht haben follte, bas er mir felbft nicht einmal "wurde Preis gegeben haben \*)?"

<sup>\*)</sup> Burgund: 408. Meteren. 95. Grot. 23.

## Burgerlicher Krieg.

(1566.) Unterbeffen eilte bie Regentinn, ben Bortbeil zu benuten, ben ihr die Trennung unter bem Abel gab, um den Kall bes Bunbes, ber icon burch innere Zwietracht mantte, zu vollenden. Sie jog ofne Beitverluft Truppen aus Deutschland, die Bergog Erich von Braunschweig fur fie in Bereitschaft bielt, verftartte die Reiteren und errichtete funf Regimenter Ballonen, woruber die Grafen von Mannsfelb, von Degen, von Aremberg und Undere ben Dberbefehl befamen. Auch bem Pringen von Drauien mufften , um ihn nicht aufs Empfindlichfte au beleibigen, Truppen anvertraut werden, und um fo mehr, ba bie Provingen, benen er als Stattbalter vorftund, ihrer am nothigften bedurften; aber man gebrauchte bie Borficht, ibm einen Dberften, mit Ramen Balbenfinger, an bie Seite ju geben, ber alle feine Schritte bemachte, und feine Magregeln, wenn fie geführlich gu werben ichienen, radgangig machen tonnte. Dem Grafen von Egmont steuerte die Geistlichkeit in Flandern 40,000 Goldgulden ben, um' 1500 Mann zu unterhalten, davon er einen Theil in die bedenklichsten Platze vertheilte. Jeder Statthalter musste seine Ariegsmacht verstärken, und sich mit Munition versehen. Alle diese Burustungen, welche aller Orten und mit Nachdruck ges macht wurden, lieffen keinen Zweisel mehr übrig, welschen Weg die Statthalterinn kunftig einschlagen werde.

Ihrer Ueberlegenheit verfichert, und biefes machtigen Benftande gewiß, magt fie es nun, ihr bisberis ges Betragen ju andern und mit ben Rebellen eine gang andre Sprache ju reben. Sie magt es, bie Bewilli= gungen , welche fie ben Protestanten nur in ber Angft und aus Nothwendigkeit ertheilt, auf eine gang willfars liche Urt auszulegen, und alle Frenheiten, die fie ihnen fillschweigend eingeraumt, auf die blofe Bergunftigung ber Predigten einzuschranten. Alle ihre abrigen Religionenbungen und Gebrauche, bie fich boch, wenn jene geftattet wurden , von felbft ju verfteben ichienen , murben burd neue Manbate fur unerlaubt erflart, und gegen bie Uebertreter als gegen Beleidiger ber Majeftat erfahren. Man vergonnte ben Protestanten, anders als bie berrichende Rirche von dem Abendmable zu ben= ten, aber es anders ju genießen, war Frevel; ihre Urt ju taufen, ju trauen, ju begraben, wurde ben angebrobs ten Todesstrafen untersagt. Es war grausamer Spott, ihnen die Religion ju erlauben und die Musabung gu

versagen; aber dieser uneble Kunftgriff, ihres gegebenen Worts wieder los zu werden, war der Zaghaftigkeit würdig, mit ver sie es sich hatts abbringen lassen.
Bon den geringsten Neuerungen, von den unbedeutendsten Uebertruungen nahm sie Anlaß; die Predigten zu
sidren; mehrern von den Prädkanten wurde unter dem Worwande, daß sie ihr Amt an einem undern Pluße,
als der ihnen angewiesen worden, vorwaltet, der Prozeß gemacht, und einige von ihnen sogar aufgehängt.
Sie erklärte ben mehrern Gelegenheiten laut, daß die Werbundenen ihre Furcht gemisbraucht, und daß sie sich durch einen Vertrag, den man ihr durch Ordhunzem abgepresst, nicht für gebunden halte \*).

Unter allen niederlandischen Stadten, welche sich bes bilberstürmerischen Aufruhrs theilhaftig machten, hatte die Regentinn für die Stadt Valenciennes in Hennegan am meisten gezittert. In keiner von allen war die Parten der Ralvinisten so mächtig, als in dieser, und der Geist des Aufruhrs, durch den sich die Provinz Hennegan vor allen übrigen stets ausgezeichnet hatte, schien hier einheimisch zu wohnen \*\*). Die Nähe Frank-

<sup>\*)</sup> Meteren 93. 94. Thuan. 507. Strada 166. Meurs. Guil. Auriac. 21.

<sup>\*\*)</sup> Es war ein Sprichwort in hennegau, und ift es viels leicht noch, die Proving fiehe nur unter Gott und uns ter der Gonne. Strad. 174.

reiche, bem es fomol burd Sprache, als burd Sitz ten, noch weit naber, als ben Rieberlanden angebors te; mar Urfache gewesen, daß man biefe Stadt von jeber mit großerer Gelindigfeit, aber auch mit mehr Borficht regierte, wodurch fie nur befto mehr ihre Wichtigkeit fühlen lernte. Schost ben bem letten Aufe fande ber Tempelichander haute. wenig gefehlt, ibag Welfich nicht ben Sugenotten auslicherte, mit benen fie bas genausste Berftandnif unterhielt, und bie ges rhafte Beranlaffung tonnte biefe Gefahr ernenern. Daber mar unter allen nieberlanbifden Stabten Bas lenciennes bie erfte, welcher bie Regentinn eine verftartte Befatung andachte, fobald fie in die Berfafe fung gesett mar, fie ihr zu geben. Philipp von Roirfarmes, herr von G. Albegonde, Statthals ter von hennegau, an ber Stelle bes abwesenden Marquis bon Bergen, hatte biefen Auftrag erhals ten, und erschien an der Spite eines Ariegebeers vor ibren Mauern. Ans ber Stadt famen ihm von Seis ten des Magiftrats Deputirte entgegen, fich die Bes fabung zu verbitten, weil die protestantische Burgerschaft, als ber überlegene Theil, fich bawider erklart Roirfarmes machte ihnen ben Billen ben Regentinn tund, und ließ fie zwifchen Befatung und Belagerung mablen. Dehr als vier Schwabzonen Reiter und feche Compagnien Fugvolt follten ber Stadt nicht aufgedrungen werden; barüber wolle er ihr feis

nen eignen Sohn jum Geißel geben. Als biefe Bes binaungen bem Magistrate vorgelegt wurden, ber für fich febr geneigt mar, fie ju ergreifen, erfcbien ber Prediger Peregrine le Grange an ber Spite feis nes Anbangs, ber Apoftel und Abgott feines Bolts, bem es barum zu thun senn muffte, eine Unterwers fung au verhindern, von der er das Opfer werben wurde, und verheite, burch die Gewalt feiner Bes redfamfeit, bas Bolf, bie Bedingungen auszuschla-Als man Noirfarmes biefe Antwort gurud: bringt, lafft er bie Befanbien, gegen alle Befete bes Botterrechts, in Beffeln ichlagen, und fahrt fie gefangen mit fich fort; boch muß er fie, auf ber Regentinn Geheiß, bald wieder fren geben. Die Regentinu. burch geheime Befehle aus Mabrib zu möglichfter Schonung angehalten, lafft fie noch mehrmalen auffordern, die ibr jugebachte Garnifon einzunehmen: ba fie aber bartnadig auf ihrer Beigerung besteht, fo wird fie burch eine offentliche Afte fur eine Rebels finn ertlart, und Moirtarmes erhalt Befehl, fie formlich zu belagern. Allen übrigen Provinzen wird Derboten , diefer aufrubrerifden Stadt mit Rath , Gelb ober Waffen bengufteben. Alle ihre Gater find bem Riefus jugesprochen. Um ihr ben Rrieg zu zeigen, che er ihn wirklich anfing, und zu vernunftigem Rachbenten Beit ju laffen, jog Roirfarmes aus gang Hennegan und Cambran Truppen zusammen, (1566)

nabin S. Amant in Befit und legte Garnifon in alle nachfliegenden Plate. Das Berfahren gegen Balenciennes ließ allt übrige Stadte, bie in gleichem galle waren, auf bas Schicfal ichließen, welches ibnen felbit angebacht mar, und fette fogleich ben gangen Bund in Bewegung. Ein genfiches Deer amis fchen bren und viertaufend Dann, bas aus lanbfinch= tigem Gefindel und ben überbliebenen Rotten ber Bilberfturmer in ber Gile jusammengerafft worben, et fceint in dem Gebiete von Tournay und Liffe, um Sich biefer benden Stabte ju verfichern, und ben Feind por Balenciennes ju beunrubigen. Der Gouverneut son Lille bat bas Glad, ein Detaschement bavon, bas im Einverständnig mit ben Protestanten biefer Stadt einen Anichlag gemacht bat, fich ihrer ju bemåchtigen, in die Blucht ju fchlagen und feine Stadt ju behaupten. Bu ber namlichen Zeit wird bas gen= fiche Deer, bas ben Launon unnat bie Beit verbirbt, bon Roirfarmes aberfallen und beynahe gang aufgerieben. Die Benigen, welche fich mit verzweifelter-Tapferfeit burchgeschlagen, werfen fich in bie Stabt Tournay, bie von bem Sieger fogleich aufgeforbert wird, ihre Thore ju bffnen und Befatung einzunehmen. Ihr ichneller Beborfam bereitet ihr ein leichtes res Schickfal. Roirtarmes begnugt fich, bas proteftantische Confistorium barin aufzuheben, Die Prebiger ju verweifen, bie Anführer ber Rebellen aut

Sorafe zu ziehen, und ben katholischen: Gottesbienst, ben er bepnahe gang unterbrückt fitben, wieberherzus stellen. Nachdem er ihr einen sichem Karhöliken zum Sonnernenr gegeben, und eine hinreichenbe Besatzung darin: juruckgelassen; rückt er mit seinem siegenden Heere wieder vor Balenciennes, um die Belagerung sortzusetzen:

Diefe Stadt, auf ihre Befestigung tropig, schickte fich lebbaft gur Bertheidigung an, fest entschloffen, es aufs Meußerste kommen an laffen. Dam batte nicht verfaumt, fich mit Kriegemunition und Lebensmitteln unf eine lange Belagerung ju verfeben; Alles, mas nur die Baffen tragen konnte, die Sandwerker felbit. nicht ausgeschloffen, murbe Golbat; bie Baufer ver ber Studt, und vorzüglich bie Rlofter, rif man nies ber, bamit ber Belagerer fich Gren: micht gegen bie Die wenigen Anhanger ber Krone Stadt bediente. fdwiegen, bon ber Menge unterbrudt; fein Rathor Mile burfte es magen, fich gu rubren. Anarchie und Aufruhr maren an die Stelle ber guten Dronung ge treten, und ber Kanatismus eines tollfabuen Priefters gab Gefete. Die Maunschaft war zahlreich, ihr Muth verzweifelt, feft for Bertrauen auf Enflat, und ihr Saf gegen die fatholifche Religion abforMeuferfto ges fliegen. Biele batten teine Gnabe in erwarten, Alle verabscheuten bas gemeinschaftliche Joch einer befehle: suberifchen Befatzung. Noch einmal verfuchte es

Doirfarmes, beffen heer burch bie Sulfsvoller, welche ihm von allen Orten ber zuftrömten, furchtbar gewachsen und mit allen Erforderniffen zu einer langen Blotabe reichlich versehen mar, bie Stadt burch Gute zu bewegen, aber vergebens. Er ließ also bie Laufgraben erbffnen, und schidte sich an, die Stadt einzuschließen .

Die Lage ber Protestanten batte fich unterbeffen in eben bem Grade verschlimmert, als bie Regentinn Der Bund bes Abels gu Rraften getommen mar. war allmablich bis auf ben britten Theil geschmolzen. Einige feiner wichtigften Beschuter, wie ber Graf bon Egmont, maren wieder gu dem Ronige abergegangen; bie Gelbbentrage, worauf man fo ficher gerechnet batte, fielen febr fparfam aus; ber Gifer bet Parten fing mertlich an ju erfalten, und mit der gelinden Jahregeit mufften nun auch die offentlichen Prebigten aufhoren, bie ibn bis jest in Uebung erbalten baiten. Alles bies zusammen bewog bie unterliegende Parten, ihre Forderungen maßiger einzurich= ten, und, ehe fie das Meuferfte magte, alle unschub Dige Mittel vorber zu versuchen. In einer Generalfpnobe ber Protestanten, die zu bem Ende in Unt= werpen gehalten wird, und welcher auch einige von

<sup>\*)</sup> Burgund. 379. 411 - 418. Meteren. 98. 99. Strada. 176. Vigl. ad Hopper. Epist. 2. 21.



ben Berbundenen benwohnen, wird beichloffen, an die Regentinn gu beputiren, ihr biefer Bortbruchigfeit me gen Borftellungen ju thun, und fie an ihren Bertrag ju Breberobe übernimmt biefen Auftrag, muß fich aber auf eine barte und ichimpfliche Art abge-· wiefen, und von Bruffel felbft ausgeschloffen feben. Er nimmt feine Buflucht ju einem fchriftlichen Auffate, worin er fich im Namen bes gangen Bunbes betlagt, baf ibn bie Bergoginn im Ungeficht aller Broteftanten, Die auf bes Bunbes Burgichaft bie Baffen niebergelegt, burch ibre Bortbruchigfeit Lugen ftrafe, und Alles, mas Die Werbundenen Gntes gestiftet, burch Burudnabme ibrer Bewilligungen wieder gunichte mache; bag fie ben Bund in ben Augen bes Bolks berabzumurbigen gefucht, Zwietracht unter feinen Gliebern erregt, und Biele unter ihnen als Berbrecher babe verfolgen laffen. Er lag ibr an , ihre neuen Berordnungen gu wiberrufen, burch welche ben Protestanten ihre frepe Religionsubung benommen fen, vor allen Dingen aber bie Belagerung von Balenciennes aufzuheben, die neugeworbenen Truppen abzubanten, unter welcher Bebingung ihr ber Bund allein far die allgemeine Rube Sicherheit leiften konne.

hierauf antwortete bie Regentinn in einem Lone, ber von ihrer bisherigen Mäßigung sehr verschieden war. "Wer biese Berbundenen sind, die sich in dieser Schrift "an mich wenden, ist mir in der That ein Geheimnis. "Die Berbundenen, mit benen ich zu thun hatte, sind,

"wie ich nicht anders weiß, auseinandergegangen. Mile "wenigstens tonnen an biefer Rlagichrift nicht Theil "baben, benn ich felbft tenne Biele, bie, in allen ihren "Forberungen befriedigt, ju ibren Pflichten gurudes "treten find. Ber es aber auch fen, ber fich bier ohne "Rug und Recht und ohne Namen an mich wendet, fo "bat er meinen Borten wenigstens eine febr falfche Muss "legung gegeben, wenn er baraus folgert, bag ich ben "Protestanten Religionefrenbeit jugesichert babe. Dies "mand tann es unbefannt fenn, wie fcmer es mir fcon "geworben ift, Die Predigten an benen Orten gujuge-"ben, wo fie fich felbft eingeführt haben, und biefes "tann bod mol nicht fur eine bewilligte Glaubensfren-"beit gelten? Dir batte es einfallen follen, diefe ge= "fetwidrigen Ronfiftorien in Schut ju nehmen, biefen "Staat im Staate gu bulben? 3ch hatte mich fo weit "bergeffen tonnen, einer verwerflichen Gette biefe ge-"febliche Burbe einzuraumen, alle Ordnung in ber "Rirche und in ber Republit umzutehren, und meine "beilige Religion fo abicheulich gu laftern ? Saltet euch "an ben, ber euch biefe Erlaubniß gegeben bat; mit "mir aber mußt ihr nicht rechten. Ihr beschnlbigt mich, "bag ich ben Bertrag verlett habe, ber ench Straffo "figfoit und Sicherheit gemabre? Das Bergangene "bab' ich euch erlaffen, nicht aber, was ihr tanftig be-"geben murbet. Eure Bittidrift vom vorigen Upril "follte Reinem von euch Nachtheil bringen, und bas bat

"Me., meines Biffens, auch nicht gethan; aber wer, And menerbings gegen die Majestat bes Ronigs ver-"gangen mag die Folgen feines Frevels trugen. End-"liche wie tount ihr euch unterfteben , mir einen Bers, atrag in Erinnerung zu bringen, ben ihr zuerft geschrowen: babt? . Auf weffen :Anftiften wurden idie. "Rirchen geplundert, bie Bilder ber Beiligen gefturzt, sund Die Stadte jur Rebellion bingeriffen? Ber bat "Bundniffe mit fremden Machten errichtet, unerlaubte. Berbungen angestellt, und von ben Unterthanen bes. "Ronigs gefetwidrige: Steuern eingetrieben? "wegen babe ich Truppen gusammengezogen, besmegen die Collte geicharft. Wer mir anliegt, die "Baffen wieder niedenzulegen, tann es nimmermehr "aut mit feinem Baterlande und bem Konige meinen; ,und wenn ihr euch felbft liebt, fo febet gu, bag ibr. "eure eignen Sandlungen entschuldigt, anstatt bie mei-"uigen zu richten \*)."

Alle hoffnung ber Berbundenen zu einer gatlis, chen Beplegung fant mit, diefer hochtdnenden Erklas, rung. Ohne fich eines machtigen Rachalts bewußt, zu feyn, konnte die Regentinn eine folche Sprache, wicht führen. Eine Armee ftand im Felde, ider Feind, vor Balenciennes, der Kern des Bundes war abge-

<sup>\*)</sup> Thuan. 523. 524. Strada. 167. 168. Burgund. 433. 434. 455. Meteren. 95. 97.

follen, und bie Regentin forberte eine unbebingte Unterwerfutige Ihre Sache war jest fo fchlimm, bag eine offenbare Widerfetzung fie nicht fchimmer machen fonnte. : Lieferten fie fich ihrem aufgebrachten Berin wifrlos in die Tante, fo war ihr Untergang gewiß; aber ber Beg ber Baffen tonnte ibn wenigftens noch awetfelhaft machen; nifo mabiten fie bas Lette, und fingen mit Eruft an, ju ihrer Bertheidigung ju fchreiten. Um fich ein Recht auf ben Benftanb ber beutfchen Proteftanten ju ermerben, wollte Lubwig von Ruffan bie Stabte Umfterbam, Antwerpen, Tours nay und Balenciennes bereben, ber Angeburgifden Roufession bengutreten, und fich auf biefe Beife euger an ihre Religion anzuschließen; ein Borichlag; ber nie in Erfallung fam', well ber Religionshaß ber Ralviniften gegen ihre evangelischen Bruder den Abscheu, mo mbalich, noch überftieg, ben fie gegen bas Papfte thum trugen. Raffau fing nun an, in Frankreich; in ber Pfalz und in Sachsen ernftlich wegen Subfis bien ju unterhandeln. Der Graf von Bergen befoftigte feine Schloffer; Breberobe warf fich mit einem fleinen Beere in feine feste Stadt Biane, an bem Led, über welche er fich Souverainetaterechte anmaßte, und bie er eilig in Bertheibigungsftand fette, um bier eine Berftarfung von bem Bunde und ben Ausgang von Massau?'s Unterhandlungen abgumarten. Die Sabne bes Ariege mar nun aufges

stedt; aberall rabrte man die Trommel; aller Orten sah man Truppen marschiren, wurde Geld eingetries ben, wurden Soldaten geworben. Die Unterhändler bender Theile begegneten sich oft in demselben Plate; und kaum hatten die Einnehmer und Werber det Resgentinn eine Stadt geräumt, so muste sie bon den Mäklern des Bundes bieselbe Gewaltthätigkeit leiden \*).

(1566.) Bon Balenciennes richtete bie Regens tinn ihre Aufmerksamteit auf Derzogenbusch, in welder Stadt die Bilderfturmer neue Ausschweifungen begangen und bie Parten ber Protestanten ju einer Karten Ueberlegenbeit gelangt war. Um bie Burgerschaft auf einem friedlichen Wege jur Annahme einer Befatung gu vermbgen , ichidte fie ben Raugier Scheiff von Brabant mit einem Ratheberrn Der obe von Petersbeim, ben fie jum Gouverneur ber Stabt be-Kimmt batte, als Gefandte babin, welche fich auf eine gute Art berfelben verfichern, und ber Burgerichaft einen neuen Eib bes Geborfams abforbern follten. Bualeich murbe ber Graf von Degen, ber in ber Rabe mit einem Corps fland, befehligt, gegen bie Stadt anguruden, um den Auftrag bepber Gefandten au unterftugen und fogleich Befatung barein werfen ju fonnen. Aber Breberobe, ber in Biane

<sup>\*)</sup> Thuan: 524. Strad. 169. ANG. G. b. v. R. XXII. B. 95. Vigl. ad Hopper. Epist. 5.

bavon Nachricht bekam, schickte eine feiner Rreatm ren, einen gewiffen Unton von Bomberg, einen bitigen Ralviniften, ber aber fur einen braven Solbaten bekannt mar, babin, um ben Duth feiner Parten in biefer Stadt aufzurichten, und die Anschläge ber Regentinn zu hintertreiben. Diefem Bomberg gelang es, die Briefe, welche ber Rangler von ber Derzoginn mitgebracht, in feine Gewalt zu befommen, und faliche unterzuschieben, die burch ihre barte und gebieterische Sprache die Burgerschaft aufbrach-Bugleich muffte er bie benben Gefandten ber Bergoginn in Berbacht zu bringen, als ob fie ichlimme Anschläge auf die Stadt batten, welches ihm fo gut ben dem Pobel gludte, daß diefer fich in toller Buth an ben Befandten felbft vergriff und fie gefangen fette. Er felbft ftellte fich an ber Spite von 800 Mann, bie ibn gu ihrem Unfuhrer gemacht, bem Grafen von Degen entgegen, ber in Schlachtorbnung gegen bie Stadt anrudte, und empfing ihn mit grobem Gefchut fo ubel, bag Deg en unverrichteter Dinge gurudweis den muffte. Die Regentinn ließ nachher ihre Gefandten burch einen Gerichtebiener gurudforbern, und im Bermeigerungefalle mit einer Belagerung broben; aber Bomberg befette mit feinem Unhange bas Rathhaus und zwang ben Magistrat, ihm bie Schlusfel ber Stadt auszuliefern. Der Gerichtsbiener murbe mit Spott abgewiesen, und ber Regentinn burch ibn Schillers fammti. Werte. V. 26

geantwortet, daß man es auf Brederode's Befehl wurde antommen laffen, mas mit den Gefangenen zu verfügen fen. Der Herold, der außen bor der Stadt hielt, erschien nunmehr, ihr ben Rrieg anzuständigen, welches aber der Ranzler noch hintertrieb \*).

Nach bem vereitelten Bersuche auf Herzogenbusch warf sich der Graf von Megen in Utrecht, um eisnem Anschlage zuvorzukommen, den Graf Bredes vob e auf eben diese Stadt aussühren wollte. Diese, welche von dem Heere der Berbundenen, das nicht weit davon ben Biane campirte, viel zu leiden hatte, nahm ihn mit offenen Armen als ihren Beschützer auf, und bequemte sich zu allen Beränderungen, die er in ihrem Gottesdienste machte. Er ließ dann sogleich an dem Ufer des Leck eine Schanze auswerfen, von wo aus er Viane bestreichen konnte. Brederobe, der nicht Lust hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Theile seines Heers diesen Wasssenlatz, und eilte nach Amsterdam \*\*\*).

So unnut auch ber Pring von Dranien magrend biefer Bewegungen in Antwerpen feine Zeit zu verlieren ichien, fo geschäftig war er in biefer auscheis

<sup>\*)</sup> Thuan. 5:5. Strada. 170. Burgund. 4:5. 4:4. 4:7. 4:8. Vigl. ad Hopper. Epist. 6.

<sup>\*\*)</sup> Allg. S. b. v. N. 98, 99. Strad. 170. Vigl. ad Hopper. 5. Brief.

nenden Ruhe. Auf sein Angeben hatte der Bund ges worben, und Brederode seine Schlösser besestigt, wozu er ihm selbst dren Kanonen schenkte, die er zu Utsrecht hatte gießen lassen. Sein Auge wachte über alle Bewegungen des Hofs, und der Bund wurde durch ihn vor jedem Anschlage gewarnt, der auf diese oder jene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu seyn, die vornehmsten Platze seiner Statthalsterschaft in seine Gewalt zu bekommen; zu welchem Ende er Brederode's Anschlag auf Utrecht und Amstersdam im Stillen nach allen Kräften zu bestehern gesucht hatte \*).

Der wichtigste Plat war die seelandische Insel Bals. chern, wo man eine Landung des Königs vermuthete; und diese zu überrumpeln, wurde jetzt ein Anschlag von ihm entworsen, deffen Aussührung einer aus dem versbundenen Adel, ein vertrauter Freund des Prinzen von Oranien, Johann von Marnix, Herr von Thouslouse, Philipps von S. Abelgonde Bruder, über sich nahm (1567). Thoulouse unterhielt mit dem geswesenen Amtmanne von Middelburg, Peter Haak, ein geheimes Verständniß, welches ihm Gelegenheit versichaffen sollte, in Middelburg und Bließingen Besatung zu werfen; aber die Werbung, welche für dieses Untersnehmen in Antwerpen angestellt wurde, konnte so still

<sup>\*)</sup> Grotius. 23.

- nicht vor fich geben , daß ber Magiftrat nicht Berbacht fcbpfte. Um nun biefen zu berubigen, und feinen Anfolag jugleich ju beforbern, ließ ber Pring allen frems ben Solbaten und anbern Muslanbern, bie nicht in Diensten bes Staats maren, ober fonft Geschafte trie ben, dffentlich burch ben herold verfundigen, baf fie ungefaumt bie Stadt raumen follten. Er hatte fich, fagen feine Gegner, burch Schließung ber Thore aller bies fer verbachtigen Solbaten leicht bemachtigen konnen, aber er jagte fie aus ber Stadt, um fie befto ichneller an den Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Sie wurden bann fogleich auf der Schelde eingeschifft und bis vor Rammetens gefahren; ba man aber burch bas Dartt: fcbiff von Untwerpen, welches furz vor ihnen einlief, in Bliegingen ichon vor ihrem Unichlage gewarnt war, fo verfagte man ihnen bier ben Gingang in ben Safen. Die namliche Schwierigfeit fanden fie ben Urnemuiden, obnweit Middelburg, in welcher Stadt fich die Unfatholischen vergebens bemubten, ju ihrem Bortbeile eis nen Aufstand zu erregen. Thoulouse lief also uns perrichteter Dinge feine Schiffe breben, und fegelte wies ber rudwarts bie Schelde bis nach Ofterweele, eine Biertelmeile von Antwerpen , hinunter , wo er fein Bolt aussette, und am Ufer ein Lager ichlug, bes Borfates, fich bier von Untwerpen aus ju verftarten, und ben Muth feiner Parten, die von dem Magiftrate unterbrudt murde, burch feine Rabe frifch ju erhalten.

Durch Borschub der reformirten Geistlichen, die in der Stadt Werbersdienste für ihn verrichteten, wuchs mit jedem Tage sein kleines heer, daß er zuletzt anfing, den Antwerperu fürchterlich zu werden, deren ganzes Gebiet er verwüstete. Der aufgebrachte Magistrat wollte ihn hier mit der Stadtmiliz überfallen lassen, welches aber der Prinz von Oranien, unter dem Borwande, daß man die Stadt jetzt nicht von Soldaten entblößen dürse, zu verhindern wuste.

Unterdeffen batte die Regentinn in ber Gile ein fleines heer gegen ibn aufgebracht, welches unter Unführung Philipps von Launon in farten Marfchen bon Bruffel aus gegen ibn anrudte. Bugleich muffte der Graf von Megen bas geufische heer ben Biane fo gut einzuschließen und zu beschäftigen, baß es weber von biefen Bewegungen boren, noch feinen Bundevermanbten zu Gulfe eilen konnte. Launon überfiel die zerftreuten Saufen, welche auf Plunberung ausgegans gen maren, unversebens, und richtete fie in einem ichrecks lichen Blutbade ju Grunde. Thouloufe marf fich mit bem Beinen Ueberrefte feiner Truppen in ein Landbaus, dasibm jum Sauptquartier gedient hatte, und wehrte fich lange mit bem Mutbe eines Bergweifelnben, bis Launon, ber ihn auf teine andere Art berauszutreiben vermochte, Feuer in bas Saus werfen ließ. Die Wenigen, welche bem Teuer entfamen, fturgtenin das Schwert bes Reindes, oder fanden in der Scheldeihren Tod. Thoufouse seibst wollte lieber in ben Flammen sterben, als in die Hande des Siegers fallen. Dieser Sieg, der über tausend von den Feinden aufrieb, war für den Ueberwinder wohlfeil genug erkauft, denn er vermiste nicht mehr als zwen Mann in seinem ganzen Heere. Dreppundert, welche sich lebendig ergaben, wurden, weil man von Antwerpen aus einen Ausfall befürchtete, ohne Barmherzigkeit sogleich niedergestochen \*).

Che die Schlacht anging, abnete man in Antwerpen nichts von dem Angriffe. Der Pring von Dranien, welcher frubzeitig bavon benachrichtigt worben war, batte die Borficht gebraucht, die Brude, welche die Stadt mit Ofterweel verbindet, ben Tag gubor abbrechen zu laffen, damit, wie er vorgab, bie Ralvinis ften ber Stabt nicht versucht werden mochten, fich an bem heere des Thoulouse ju schlagen, mahricheinlis cher aber, damit die Ratholiten bem geufischen Telbs beren nicht in ben Ruden fielen, ober auch Launop, wenn er Sieger murbe, nicht in bie Stadt eindrange. Mus eben diefem Grunde murben auf feinen Befehl auch bie Thore verschloffen, und die Ginmobner, welche von allen diefen Unftalten nichts begriffen , fcwebten ungewiß zwischen Neugierbe und Furcht, bis ber Schall bes Geschutes von Ofterweel ber ihnen anfundigte, mas

e) Meteren. 97. 98. Burgund. 440. 441. Strad. 171.

bort porgeben mochte. Mit larmenbem Gebrange rennt jest Alles nach ben Ballen und auf bie Mauern, mit fich ihnen, ale ber Bind ben Dulverrauch von ben ichlas genden Seeren geribeilte, bas gange Schaufpiel einer Schlacht barbietet. Bende Seere waren ber Stadt fo nabe, bag man ibre Rahnen unterfcheiben, und bie Stinde men der Ueberminder, wie der Uebermundenen beutlich auseinander erkennen fonnte. Schredlicher, als felbit bie Schlacht, mar ber Anblid, ben biefe Stabt jest gab. Jebes von ben fchlagenden Deeren hatte feinen Unbaug und feinen Stind auf ben Mauern. Alles, was unten borging, erwedte bier oben Frobloden und Ente fegen; ber Ausgang bes Treffens schien bas Schickal jebes Buschauers ju entscheiben. Jebe Bewegung auf bem Schlachtfelbe founte mangingben Befichtern bet Untwerper abgemable lefen: Mieberlage und Trimmph, bas Schreden ber Unterliegenben, bie Buth ber Gis ger. Sier ein fcmerzhaftes eitles Beffreben, ben Gim tenden gu halten, ben Fliehenden gum Steben gu bemes gen-; bort eine gleich vergehliche Begier, ibn einzuholen, ibn aufzureiben, ju vertilgen. Jeht flieben bie Geusen, und zehntaufend gludliche Menschen find get -macht; Thouloufe's leigter Buffuchtsort fieht in Flammen, und zwanzigtaufend Burger von Antwerpen fferben ben Seuertob mit ihm.

Aber bald macht die Erftarrung des erften Schrete fens ber muthenben Begierde au helfen, ber Rache Plat.

Lautschrevent, bie Sanbe ringend und mit aufgelosten Daar flurat bie Wittme bes gefchlagenen Keldheren burde bie Saufen, um Rache, um Erbarmen gu fleben. Auf gereitt von Bermann, ihrem Apostel, greifen bie Rale biniften ju ben Baffen, entschloffen, ihre Bruber gu såden ober mit ihnen umzufommen; gebantenlos, ohne Die johne Aufrer, blird nichts, als ihren Schmerg, feten Babufinn geleitet, fturgen fie bem rothen Thore 343; bas jum Schlachtfelbe binausführt; aber fein Muswen! bas Thoriff gefperrt, und die vorberften Saufen werfen fich auf bie binterffen guruckt. Enwiend fammeln fich bu Taufenben, auf ber Meerbrucke wied ein fcbred's liches Gebrange: Wir find verrathen, wir find gefannen , fchrien alle. Berberben iberibie Papiften , Berbatben über bemiberuns verrarbeit bathi Ein bumpfes aufruhrerrandenbes Mittemeln burchläuft ben gangen paufen. Dan fangt an gu argwohnen, bag Mues bies perige von den Katholiken angestelltigewesen, die Kal winiften gurberbeiten. 33 3hre Bertheibiger habe maif mikerieben; jett marbe man über bie Webrlofen felbit petfallend 'Bit ungtheffeliger Bebenbiglet verbreitet fich biefer Mtgwohn burch gang Untwerpen. Jest glaube maniaber bad Beigangene Licht ju haben und fürchtet swurdimith Schlimmeres im Dinterhalte; bin fcredlis ches Diftrauen bemachtigt fich Aller Gefaffer. Jebe Parten fürchter von ber andern', Jeber Abtin feinem Nachbar feinen Zeindl was Scheimnis verinteber biefe

Furcht und biefes Entfegen; ein fcredlicher Buftanb fir eine fo menschenreiche Stadt, wo jeder gufallige Bufaiftmeilauf fogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Einfall gum Gerachte, jeber fleine Funten gur loben Munifie wird, und durch die farte Reibung fich alle Reibenfchaften beftiger entgunden. Alles, mas reformilte beife, tonimit auf biefes Berucht in Bewegung. Binfichntaufend von Diefer Parten fegen fich in Befit ber Meerbrude, und pflanzen ichweres Geichutz auf Diefelbo, das gewaltfam aus bem Beughaufe genommen Wirb; Wuf einer andern Brude geschieht baffelbe; ihre Menge macht fie furchtbar, die Stadt ift in ihren San-SHO! um einer effigebildeten Gefahr zu entgeben, fub. ren Re dang Untwerpen an ben Rand bes Berberbens. 3 Befeich benm Unfange bes Tumulte mar ber Pring woh Danien ber Meerbrude jugeeilt, wo er fich Bermaft burch bie muthenden Saufen ichlug; Friede gebol'und um Gebor febte: Auf ber andern Brude verfachte ber Graf von Doogftraten, von bem Burgedmeifter Strabten begleitet, baffelbe; weil es ihm Aber forbol an Unfebn, als an Berebfamteit mangelte, fo wied er ben tollen Saufen, ber ihm felbft zu machtig wurde, an ben Pringen, auf welchen jest gang Untwerben beranftarnite." Das Thor, fuchte er ihnen begreiflich zu machen, mare aus feiner anbern Urfache Aldibffen worden, als, um ben Sieger, wer er auch fen, von ber Stadt abzuhalten, die fonft ein Raub ber Solbaten marbe gewarben fenn. Umfonft, biefe rafenben Rotten boren ibn nicht, und einer ber Bermegenften barunter magt es fogar, fein Teuergewehr auf ibn ans auschlagen und ihn einen Berrather ju schelten ... Die tumultuarifchem Gefchren forbern fie ihm bie Schlaffel jum rothen Thore ab, die er fich endlich gezwungen fieht in die Sand bes Predigers Serrmann ju geben. Aber , fette er mit gludlicher Beiftesgegenmart bingu, fie follten gufeben, mas fie thaten ; in ber Borftadt marteten 600 feindliche Reiter, fie gu empfangen. Erfindung, welche Noth und Ungft ihm eingaben, was bon ber Babrbeit nicht fo febr entfernt, als er vielleicht felbft glauben mochte; benn ber fiegende Seldbers batte nicht fobalb ben Tumult in Antwerpen vernommen, als er feine gange Reiteren auffigen lieg, um unter Bergunftigung beffelben in bie Stadt einzubrechen. 3ch menigftens, fuhr ber Pring von Oranien fort, werbe mich ben Beiten in Sicherheit bringen, und Reue wird fich berjenige ersparen, ber meinem Benfpiele folgt. Dieje Borte ju ihrer Zeit gejagt, und jugleich von fris fcher That begleitet, maren von Birfung. Die ibm junachft ftanden, folgten, und fo bie nachften an biefen wieber, bag endlich bie Benigen, bie fcon voransge= eilt, als fie Niemand nachtommen faben, die Luft verloren, es mit ben 600 Reitern allein aufzunehmen. Als les fette fich nun wieber auf ber Deerbrude, wo man

Bachen und Borposten ausstellte, und eine tumultuas rifche Nacht unter ben Baffen burchwachte \*).

Der Stadt Antwerpen brobte jest bas ichredlichfte Blutbab und eine gangliche Plunberung. bringenben Noth versammelt Dranien einen außerors bentlichen Genat, wogu bie rechtschaffenften Burger aus ben vier Nationen gezogen werben. Wenn man ben Uebermuth ber Ralviniften nieberschlagen wolle, fagte er, fo muffe man ebenfalls ein Deer gegen fie aufftels len, bas bereit fen, fie ju empfangen. Es murbe alfo beschloffen, die tatholischen Ginmobner ber Stadt, Inlander, Italiener und Spanier eilig unter bie Baffen au bringen, und wo mbglich auch bie Lutheraner noch au ber Parten ju gieben: Die Berrichsucht ber Ralvis niften, die auf ihren Reichthum ftolg, und trotig auf ibre überwiegende Anjabl, jeder andern Religionspars ten mit Berachtung begegneten, batte ichon langft bie Lutberaner zu ihren Keinden gemacht, und bie Erbittes rung biefer bepben protestantischen Rirchen gegen einans ber war von einer unverschnlichern Urt, als ber Sag, in welchem fie fich gegen die berrichende Rirche vereinigs ten. Bon biefer gegenseitigen Gifersucht batte ber Das giftrat ben mefentlichen Nugen gezogen, eine Parten burch bie andere, vorzüglich aber bie Reformirten zu bes ichranten, von beren Bachsthum bas Meifte gu furche

<sup>\*)</sup> Burgund. 444 - 447. Strad. 172.

ten mar. Mus biefem Grunde batte er bie Lutberas ner, als den ichwachern Theil, und die Friedfertigften bon benben, ftillichweigend in feinen Schutz genommen, und ihnen fogar geiftliche Lebrer aus Deutsch= land verschrieben, die jenen wechselseitigen Sag durch Rontrovereprediaten in fteter Uebung erhalten muff= Die Lutheraner ließ er in bem Dahne, baß ber Ronig von ihrem Religionsbekenntniffe billiger bente, und ermabnte fie, ja ihre gute Sache nicht burch ein Berftandniß mit den Reformirten an beflets Es hielt also nicht gar schwer, zwischen ben Ratholiten und Lutheranern eine Bereinigung fur ben Augenblid ju Stanbe ju Eringen, ba es barauf anfam, fo verhaffte Debenbubler zu unterbruden. Dit Unbruch des Tages fellte fich den Kalviniften ein Speer entgegen, bas bem ihrigen weit überlegen mar. Un ber Spite biefes Beers fing bie Beredfamteit Draniens an, eine weit großere Rraft ju gewinmen und einen weit leichtern Eingang ju finden. Die Ralviniften, obgleich im Befit ber Waffen und bes Geschutes, burch bie überlegene Anzahl ihrer Feinde in Schrecken gelet, machten ben Anfang, Gefandte ju ichiden, und einen friedlichen Bergleich angutras gen, ber burch Draniens Runft zu allgemeiner 3ms friedenheit geschloffen warb. Sogleich nach Bekannt machung beffelben legten bie Spanier und Italiener in der Stadt ihre Baffen nieber. Ihnen folgten Die

Reformirten, und biefen bie Ratholifen; am allerletzten thaten es bie Lutheraner ").

Im diesem fürchterlichen Zustande verharret. Schon waren von den Katholiken Pulvertonnen unter die Meerbrucke gebracht, um das ganze Heer der Reformirten, das sie besetzt hatte, in die Luft zu sprens gen; eben das war an andern Orten von den Letzten gegen die Katholiken geschehen . Der Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oraniens Besonnenheit war es, was ihn verhütete.

(1567.) Noch lag Noirkarmes mit seinem Heere Wallonen vor Balenciennes, das in festem Bertrauen auf geusischen Schutz gegen alle Borstel- lungen der Regentinn fortsuhr, undeweglich zu bleiben, und jeden Gedanken von Uebergade zu verwers sen. Ein ausdrücklicher Besehl des Hoses verbot dem seindlichen Feldherrn, mit Nachdruck zu handeln, ehe er sich mit frischen Truppen aus Deutschland verstärkt haben wurde. Der Kdnig, sep es aus Schonung ober Furcht, verabscheute den gewaltsamen Weg eis nes Sturms, woben nicht vermieden werden könnte, den Unschuldigen in das Schicksal des Schuldigen zu

<sup>\*)</sup> Thuan. 526. 597. Burgund. 448-451. Strad. 173. Meteren. 97. 98.

<sup>\*\*)</sup> Meteren. 97.

perflechten, und ben treugefinnten Unterthan wie eis nen Reind zu behandeln. Da aber mit jedem Lage ber Trop ber Belagerten flieg, bie, burch bie Unthatiafeit bes Seindes fubner gemacht, fich fogar vermaffen, ibn burch bftere Ausfalle zu beunrubigen, einige Ribfter por ber Stadt in Brand ju ftecten, und mit Beute beimzukehren; ba bie Beit, bie man unnut vor biefer Stadt verlor, von ben Rebellen und ibren Bundegenoffen beffer benutt werden fonnte: fo lag Roirfarmes ber herzoginn an, ibm bie Er: laubniß zu Sturmung diefer Stadt ben bem Ronige auszuwirken. Schneller, als man es je von ihm gewohnt mar, tam die Untwort jurud: noch mochte man fich begnugen, blog die Maschinen ju bem Sturme zuzurichten, und ebe man ibn wirklich anfing, erft eine Zeitlang ben Schreden bavon wirten zu laffen; wenn auch bann bie Uebergabe nicht erfolgte, fo erlaube er ben Sturm, boch mit moglichfter Schos nung jedes Lebens. ' Che die Regentinn ju biefem außerften Mittel fchritt, bevollmachtigte fie ben Grafen bon Egmont, nebft dem Bergog bon Ur= fcot, mit ben Rebellen noch einmal in Gate gu unterhandeln. Bende besprechen fich mit den Depus tirten ber Stadt, und unterlaffen nichts, fie aus ib. rer bisherigen Berblendung ju reißen. Gie entbetken ihnen, daß Thoulouse geschlagen, und mit ihm bie gange Stube ber Belagerten gefallen fen; baß

ber Geaf von Degen bas geufische Beer von ber Stadt abgeschnitten und daß fie fich allein burch bie Rachficht bes Ronigs fo lange gehalten. Gie bieten ibnen eine gangliche Bergebung bes Bergangenen an. Bedem foll es fren fteben, feine Unschuld, vor welchem Aribunal er wolle, zu vertheidigen; Jedem, der es nicht wolle, vergonnt fenn, innerhalb vierzehn Tagen mit allen feinen habseligkeiten bie Stadt zu verlaffen. Man verlange nichte, ale bag fie Bejatung einnahmen. Dies fen Borichlag ju überbenten, murbe ihnen auf bren Tage Waffenstillftand bewilliat. Als die Deputirten nach ber Stadt gurudfehrten, fanden fie ihre Mitburs ger weniger als jemals ju einem Bergleiche geneigt, weil fich unterbeffen falfche Gerüchte von einer neuen Truppenwerbung ber Genfen barin verbreitet hatten. Thouloufe, behauptete man, habe obgefiegt, und ein machtiges Beer fen'im Anguge, bie Stadt zu ents feten. Diefe Buverficht ging foweit, bag man fich fos gar erlaubte, ben Stillftand ju brechen, und geuer auf Die Belagerer ju geben. Endlich brachte es ber Magiffrat mit vieler Dube noch babin, daß man zwolf von ben Rathsberren mit folgenben Bedingungen in bas Lager ichidte. Das Chift, burch welches Balenciennes Des Berbrechens ber beleidigten Majeftat angeflagt und jum Reinde erflart worden, follte widerrufen, die getichtlich eingezogenen Guter jurudgegeben, und bie Gefangenen von bepben Theilen wieder auf freyen guß gestellt werden. Die Befatung sollte die Stadt nicht eher betreten, als bis Icher, ber es fur gut fande, sich und seine Guter erft in Sicherheit gebracht; fie sollte sich verbindlich machen, die Ginwohner in keinem Stude zu belästigen, und ber Ronig die Untosten davon tragen.

Roirfarmes antwortete auf biefe Bedingungen mit Entruftung, und war im Begriff, die Abgeorones ten zu migbandeln. Wenn fie' nicht gefommen maren, redete er die Abgeordneten an, ihm bie Stadt ju ubergeben, fo follten fie auf ber Stelle gurudwandern, ober gemartig fenn, bag er fie, bie Banbe auf ben Rucken gebunden, wieder beimichidte. Sie malgten die Schuld auf bie Salbstarrigkeit ber Reformirten, und baten ibn flebentlich, fie im Lager zu behalten, weil fie mit ihren rebellifden Mitburgern nichts mehr zu thun baben, und in ihr Schidfal nicht mit vermengt fenn wollten. umfafften fogar Egmonts Anie, fich feine Surfprache ju erwerben, aber Noirfarmes blieb gegen ibre Bitten taub; und ber Unblick ber Retten, bie man berbeybrachte, trieb fie ungern nach Balenciennes gurud. Die Nothwendigkeit mar es, nicht Sarte, mas bem feindlichen Keldherrn biefes ftrenge Betragen auferlegte. Das Burudhalten ber Gefandten batte ibm icon ebes mals einen Verweis von der Bergoginn jugezogen; ibt jegiges Ausbleiben wurde man in der Stadt nicht ermangelt baben, ber namlichen Urfache, wie bas erftere, zuzuschreiben. Auch durfte er die Stadt nicht von dem kleinen Ueberreste gutdenkender Burger ents blogen, noch zugeben, daß ein blinder tollkuhner haufe herr ihres Schicksals wurde. Egmont war über den schlechten Erfolg seiner Gesandtschaft so sehr entrustet, daß er in der folgenden Nacht selbst die Stadt umritt, ihre Festungswerke recognoscirte, und sehr zufrieden heimkehrte, als er sich überzeugt hatte, daß sie nicht langer haltbar sen \*).

Balenciennes ftredt fich von einer fanften Erbbs bung in einer geraden und gleichen Ebene bin, und ges nießt einer eben fo festen als lieblichen Lage. einen Seite bon ber Schelbe und einem fleinern fluffe umfangen, auf ber andern burch tiefe Graben, ftarte Mauern und Thurme beschütt, scheint es jebem Un= Aber Doirfarmes hatte ariffe tropen zu tonnen. einige Stellen im Stadtgraben bemerkt, die man nache taffigerweise mit bem übrigen Boben hatte gleich werben laffen, und diefe benutte en. Er zieht alle gerftreus ten Corps, wodurch er die Stadt bieber eingeschloffen gehalten, jufammen, und erobert in einer fturmifchen Nacht die Bergische Borftabt, ohne einen Mann zu verlieren. Darauf vertheilt er bie Stadt unter ben Gras fen bon Boffu, ben jungen Grafen Rarl bon Mannsfeld und ben jungern Barlaimont; Giner von seinen Oberften nabert fich mit moglichfter Schnels

<sup>\*)</sup> Thuan, 528. Strad. 178. Burgund. 466.

Chillers fammtl. Werte. V.

ligfeit ihren Mauern, von welchen ber Feind burch ein fürchterliches Feuer vertrieben wird. Dicht por ber Stadt, und bem Thore gegenüber, wird unter ben Augen ber Belagerten, und mit febr wenigem Berlufte, in gleicher Sobe mit ben Festungewerten eine Batterie aufgeworfen, von welcher 21 Geschute Die Stadt vier Stunden lang mit ununterbrochener Ranonade befturmen. Der Nicolausthurm, auf welden bie Belagerten einiges Gefchut gepflangt, ift pon ben erften, welche fturgen, und Biele finden uns ter seinen Trummern ihren Tob. Auf alle bervorras genden Gebaude wird Gefchut gerichtet, und eine fcredliche Nieberlage unter ben Ginwohnern gemacht. In wenigen Stunden find ihre wichtigften Werke gerftort, und an bem Thore felbft eine fo ftarte Brefche geschoffen, bag bie Belagerten, an ihrer Rettung verzweifelnd, eilig zwen Trompeter abfenden, um Ge-Diefes wird bewilligt, mit bem bor anzusuchen. Sturme aber ununterbrochen fortgefahren. Deftomehr forbern fich bie Gefanbten, ben Bergleich abzuschliefe fen, um bie Stadt auf eben bie Bedingungen ju übergeben, welche fie zwen Tage vorher verworfen bat; aber bie Umftande hatten fich jest verandert, und von Bedingungen wollte ber Sieger nichts mehr boren. Das unausgesette Feuer ließ ihnen feine Beit, bie Mauern auszubeffern, die ben gangen Stadtgras ben mit ibren Trummern aufüllten, und bem Zeinde überall Bege bahnten, burch bie Breiche einzubrin-Ibres ganglichen Untergangs gewiß, überge= ben fie mit Lagesanbruch die Stadt auf Gnade und Ungnade, nachdem ber Sturm ohne Unterbrechung 36 Stunden gedauert, und 3000 Bomben in die Stadt geworfen worden. Unter ftrenger Mannszucht führt Roirfarmes fein fiegendes heer ein, von eis ner Schaar Beiber und fleiner Rinder empfangen. welche ibm grune 3meige entgegentragen, und feine Barmbergigkeit anfleben. Sogleich werden alle Burger entwaffnet, ber Gouberneur ber Stadt und fein, Sohn enthauptet; 36 ber ichlimmften Rebellen, uns ter benen auch le Grange und Guibo be Breffe, ein anderer reformirter Prediger, fich befinden, bu-Ben ihre Salestarrigfeit mit dem Strange, alle obrige feitliche Versonen verlieren ibre Vemter, und bie Stadt alle ibre Drivilegien. Der fatholische Gottesbienft wird fogleich in feiner gangen Burbe wiederhergeftellt, und ber protestantische vernichtet; ber Bischof von Arras muß feine Refideng in die Stadt verlegen, und fur ben funftigen Geborfam berfelben haftet eine ftarte Befatung \*).

(1567.) Der Uebergang von Balenciennes, auf melchen Plat aller Augen gerichtet gewesen war als

<sup>\*)</sup> Thuan. 528. 529. Meteren 98. 99, Strad. 278-180. Burgund. 462-465.

Ten abrigen Stabten, bie fich auf eine abnliche Beile pergangen, eine Schredenspoft, und brachte die Baffen ber Regentinn nicht wenig in Unsehn. farmes verfolgte feinen Sieg und rudte **foaleid** por Maftricht, bas fich ibm ohne Schwertstreich ergab und Befatung empfing. Bon da marichirte er nach Tornbut, Die Stabte Bergogenbusch und Untwerpen durch feine Rabe in Furcht ju feten. Seine Unfunft erschrecte bie genfische Parten, welche unter Bomberge Anführung den Magiftrat noch immer unter ihrem 3mange gehalten, fo febr, baß fie mit ihrem Unführer eilig bie Stadt raumte. Moirfar: mes murbe ohne Biderftand aufgenommen, bie Gefandten ber Bergoginn fogleich in Frenheit gefett und eine ftarte Befatung barein geworfen. Auch Cams bray bffnete feinem Erzbischofe, den die berrichende Parten ber Reformirten aus feinem Site vertrieben gehabt, unter freudigem Burufe bie Thore wieder; und er verdiente diesen Triumph, weil er feinen Ginjug nicht mit Blut beflectte. Much bie Stadte Gent, Dpern und Dubenarden unterwarfen fich und empfingen Befatung. . Gelbern batte ber Graf von Degen bennabe gang bon den Rebellen gereinigt und jum Geborfam gurudgebracht; bas namliche mar bem Grafen von Aremberg in Friedland und Gronins gen gelungen, jedoch etwas fpater und mit großerer Schwierigkeit, weil seinem Betragen Gleichheit und Beharrlichkeit fehlte, weil diese streitbarn Republikas ner strenger auf ihre Privilegien hielten und auf ihre Befestigung trotten \*). Aus allen Provinzen, Holland ausgenommen, wird der Anhang der Rebellen vertrieben, Alles weicht den siegreichen Waffen der Herzoginn. Der Muth der Aufrührer sank dahin, und nichts blieb ihnen mehr übrig, als Flucht ober unbedingte Unterwerfung \*\*).

Vigl. ad Hopper. Epist. 1. 21.

<sup>\*\*)</sup> Burgund, 466. 473-475.

## Abdankung Wilhelms von Dranien.

Schon feit Errichtung bes Genfenbundes, mertili der aber noch feit dem Musbruche ber Bilberfturmeren hatte in ben Provingen ber Geift ber Biberfetlichfeit und ber Trennung unter hoben und niebern Stanben fo febr überhand genommen, batten fich die Partenen fo in einander verwirrt, daß bie Regentinn Dabe batte, ihre Unhanger und Berfzeuge ju erfennen, und gulett faum mehr muffte, in welchen Banden fie eigentlich Das Unterscheidungszeichen ber Berbachtigen und Treuen war allmählig verloren gegangen, und bie Grenzicheiden zwischen benben weniger merklich gewor-Durch die Abanderungen, die fie jum' Bortheil ber Protestanten in ben Gefegen hatte vornehmen mufs fen, und welche meiftens nur Nothmittel und Geburten bes Augenblick maren, batte fie den Gefeten felbft ibre Bestimmtheit, ihre bindende Rraft genommen, und ber Billfur eines Jeben, ber fie auszulegen batte, frepes Spiel gegeben. So geschah es benn endlich, daß uns

ter ber Menge und Mannigfaltigfeit ber Auslegungen ber Sinn ber Gefete verschwand, und ber 3med bes Gefetgebere bintergangen wurde; bag ben bem genauen Bufammenhange, ber zwifchen Protestanten und Ratholiten, amifchen Geufen und Ronaliften obmaltete, und ibr Intereffe nicht felten gemeinschaftlich machte, lets tere bie Bintertbur benutten, bie ihnen burch bas Schwankenbe in ben Gesetzen offen gelaffen mar, und ber Strenge ihrer Auftrage burch funftliche Diffinctionen entwischten. Ihren Gebanten nach mar es genug, fein ertlatter Rebell, feiner von ben Geufen ober Re-Bern gu fenn, um fich befugt ju glauben, feine Umtspflicht nach Gutbefinden zu modeln, und feinem Geborfam gegen ben Ronig die willfurlichften Grengen gu fe-Obne bafur verantwortlich zu fenn, waren bie Stattbalter, bie boben und niedern Beamten, bie Stadtobrigfeiten und Befehlshaber ber Truppen in 61= rem Dienfte febr nachlaffig geworben, und ubten im Bertrauen auf biefe Straffofigfeit eine ichabliche Induldene gegen bie Rebellen und ihren Anhang aus, bie alle Magregeln ber Regentinn untraftig machte. Diefe Uns Buvertaffigfeit fo vieler wichtigen Menfchen im Staate hatte bie nachtheilige Folge, baß bie unruhigen Ropfe auf einen weit'ftartern Schutz rechneten, als fie wirflich Urfache bagu hatten, weit fie Jeden, ber bie Parten bes Sofes nur laulich nabm, ju ber ihrigen gablten. biefer Bahn fie unternehmender machte, fo mar es nicht

viel anders, als wenn er wirklich gegrundet gewesen mare, und bie ungewiffen Bafallen murben baburch bennabe eben fo ichablich, ale die erklarten Keinde bes Ronigs, ohne daß man fich einer gleichen Scharfe gegen fie batte bedienen burfen. Dies mar vorzuglich ber fall mit bem Pringen von Dranien, bem Grafen von Egmont, von Bergen, von Googftra: ten, von Soprn und mit mehrern von dem bobern Die Statthalterinn fab die Nothwendigkeit ein, biefe amendeutigen Unterthanen gu einer Erklarung gu bringen, um entweder den Rebellen ihre eingebildete Stute ju rauben, ober die Zeinde bes Ronigs ju ents Dies mar jett um fo beingender, ba fie eine Armee ins Keld ftellen muffte, und fich gezwungen fab, mehrern unter ihnen Truppen anzuvertrauen. ließ zu diesem Ende einen Eid auffeten, burch welchen man fich anbeischig machte, ben romisch = fatholischen Glauben befordern, die Bilberfturmer verfolgen, und Regerenen aller Urt nach bestem Bermogen ausrotten Man verhand fich baburch, jeden Zeind bes Ronigs als feinen eignen zu behandeln, und fich gegen Jeden, ohne Unterschied, ben die Regentinn in bes Sonige Mamen benennen murde, gebrauchen gu laffen. Durch diesen Gid hoffte fie nicht fowol die Gemuther gu erforschen, und noch meniger fie zu binden; aber er follte ihr gu einem rechtlichen Bormande bienen, die Berbachtigen zu entfernen, ihnen eine Gewalt, Die fie

migbrauchen tonnten, aus ben Sanben zu winden, wenn fie fich weigerten, ihn ju ichworen, und fie gur Strafe ju gieben, wenn fie ibn brachen. Diefer Gid murde al-Jen Rittern des Bließes, allen boben und niedern Staatsbedienten, allen Beamten und Obrigfeiten, allen Offi= cieren ber Armee, allen ohne Unterschied, benen in ber -Republit etwas anvertraut mar, von Seiten bes Sofs abgeforbert. Der Graf von Mannsfelb mar ber Erfte, ber ihn im Staaterathe ju Bruffel offentlich leiftete; feinem Benfpiele folgte der Bergog von Arfchot, der Graf von Egmont, die Grafen von Degen und Barlaimont; hoogstraten und hoorn fuchten ibn auf eine feine Art abzulehnen. Erfterer mar aber einen Beweis bes Mißtrauens noch empfindlich, ben ihm die Regentinn vor furzem bey Belegenheit feis ner Statthalterichaft von Decheln gegeben. Unter bem Pormande, daß Mecheln feinen Statthalter nicht langer miffen tonne, Untwerpen aber ber Gegenwart bes Grafen nicht weniger benothigt fen, batte fie ibm jene Proping entzogen, und an einen Unbern vergeben, ber ihr ficherer mar. Soog ftraten erflarte ihr feinen Dant, baß fie ihn einer feiner Burden habe entlebigen wollen, und fette bingu, baf fie feine Berbindlichkeit vollkommen machen murbe, wenn fie ihn auch von ber Roch immer lebte ber Graf von andern befrente. Spoorn, feinem Borfate getreu, auf einem feiner Ga= ter in ber festen Stadt Beerdt in ganglicher Abgeschies

benheit von Geschäften. Beil er aus bem Dienste bes Staats herausgetreten war, und ber Republik wie bem Ronige nichts mehr schuldig zu senn glaubte, so verweisgerte er ben Gib, ben man ihm endlich auch scheint erslaffen zu haben \*).

Dem Grafen von Brederode wurde die Bahl gelaffen, entweder den verlangten Cid abzulegen, oder fich des Oberbefehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertrant war. Nach vielen vergeblichen Aussflüchten, die er davon hernahm, daß er kein dffentliches Amt in der Republik bekleide, entschloß er sich endlich zu dem letztern, und entging dabutch einem Meineibe.

Umsonst hatte man versucht, ben Prinzen von Dranien zu biesem Sibe zu vermögen, ber ben dem Berdachte, ber langst auf ihm haftete, mehr als jeder Andere hieset Reinigung zu bedürsen schien, und wegen der größen Gewalt, die man in seine Hände zu geben gezwungen war, mit dem größten Scheine des Rechts dazu angehalten werden konnte. Segen ihn konnte man nicht mit der lakonischen Kürze, wie gegen einen Bres dero de oder seines Skeithen, versahren, und mit der fremwilligen Berzichtleistung auf alle seine Memter; we zu er sich erbot, war der Regentinn nicht gedient, die wol voraussab, wie gesähllich ihr dieser Mann erst alse

<sup>\*)</sup> Meteren '99. Strad. 180. sq. Grot. 24.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 421. 422:

bann werden murbe, wenn er fich unabhangig wiffen. und feine mahren Geffinnungen durch feinen außerlichen Unffand und feine Pflicht mehr gebunden glauben murbe. Aber ben bem Prinzen von Dranien mar es ichon feit jener Berathichlagung in Denbernionde unwiderruf= lich beschloffen, aus bem Dienfte bes Ronigs von Spanien zu treten, und bis auf beffere Tage aus dem Lande felbft zu entweichen. Gine fehr nieberichlagende Erfahrung batte ibn gelehrt, wie unficher bie Soffnungen find, bie man gezwungen ift, auf ben großen Saufen zu grunben, und wie bald biefer vielverfprechende Gifer babin ift, wenn Thaten von ihm gefordert werden. Gine Ats mee ftand im Kelbe, und eine weit ftartere naberte fich, wie er muffte, unter Bergog Alba's Befehlen - bie Beit ber Borftellungen war vorben, nur an ber Spite eines Beers tonnte man hoffen , vortheilhafte Bertrage mit der Regentinn ju ichließen, und dem fpanischen Keldheren den Gintritt in bas Land ju versagen. Aber mober biefes Deer nehmen ; ba ihm bas nothige Gelb, bie Seele aller Unternehmungen , fehlte, ba bie Protoftanten ibre prablerifchen Berfprechungen gurudnahmen, und ibn in diefem bringenben Bedurfniffe im Stiche lieffen ")? Giferfucht und Religionehaß trennten noch ba=

· >

Die matter ber Bille, und wie ichlecht die Erfüllung war, erhellt unter andern aus folgendem Bepfpiele. Ju Amfterdam hatten einige Frennbe ber Rationalfrep.

au bende protestantischen Rirchen, und arbeiteten jeber beilfamen Bereinigung gegen ben gemeinschaftlichen Reind ibres Glaubens entgegen. Die Abneigung ber Reformirten vor dem Mugeburgifchen Befenntniß hatte alle protestantische Fursten Deutschlands gegen fie aufgebracht, bag nunmehr auch an ben machtigen Schut Diefes Reiche nicht mehr ju benten war. Mit bem Grafen von Egmont mar bas treffliche heer Ballonen verloren, bas mit blinder Ergebenheit dem Glude feis nes Felbherrn folgte, ber es ben S. Quintin und Gravelingen fiegen gelehrt batte. Die Gewaltthatigfeiten, welche die Bilberfturmer an Rirchen und Rloftern verubt, hatten bie gablreiche, beguterte und machtige Rlaffe ber fatholischen Rlerisen von bem Bunde wiederum abgewandt, fur ben fie, por biefem ungludlichen 3mis

heit, Katholiten sowol als Lutheraner, feverlich anges lobt, den hundertsten Pfennig ihrer Sater in eine Kommunitaffe zusammenzuschiesen nichte, die Summe, von eilstausend Gulden bevsammen mate, die zum Dienk der gemeinen Sache verbraucht werden sollte. Eine Kiste mit einer Spalte im Decel und durch drev Schlösser verwahrt, bestimmte man zu Einbedung dieser Selder. Als man sie nach abgelauseinem Termine erössnete, entdeckte sich ein Schat von — 700 Gulden, welche man der Wirthin des Grafen non Bred ero de auf Abschlag seiner nichtbezahlten Reche überließ. Aug. Gesch. d. v. Niederle III. Ab.

schenfalle, schon jur Salfte gewonnen mar; und bem Bunde felbft muffte bie Regentinn mit jedem Tage mehrere feiner Mitglieder durch Lift zu entreißen.

2 Alle biefe Betrachtungen jufammengenommen, bewogen ben Pringen, ein Borbaben, bem ber jetige Beitlauf nicht bold mar, auf eine gludlichere Stunde zus rudzulegen, und ein Land zu verlaffen, mo fein lange= res Berweilen nichts mehr gut machen fonnte, ibm felbft aber ein gemiffes Berberben bereitete. Ueber die Sefinnungen Philipps gegen ibn konnte er nach fo vielen eingezogenen Erkundigungen, fo vielen Proben feis nes Diftrauens, fo vielen Warnungen aus Mabrid, nicht mehr zweifelhaft fenn. Bare er es auch gewesen, fo murbe ibn bie furchtbare Armee, die in Spanien ausgeruftet murbe, und nicht ben Ronig, wie man falfche lich verbreitete, sondern wie er beffer muffte, ben Bergog von Alba, den Mann, der ihm am meiften wis berftund, und ben er am meiften gu furchten Urfache batte, jum Subrer baben follte, febr bald aus feiner Ungewißbeit geriffen baben. Der Pring batte zu tief in Philipps Seele gefeben, um an eine aufrichtige Beridhnung mit biefem Furften zu glauben, von bem er einmal gefürchtet worden war. Auch beurtheilte er fein eignes Betragen ju richtig, um, wie fein Freund Egmont, ben dem Ronige auf einen Dant zu rech: nen, ben er nicht ben ihm gefaet hatte. Er fonnte alfo feine andere, als feindfelige Gefinnungen von ihm er-

warten, und die Rlugbeit rieth ihm an, fich dem wirklichen Ausbruche berfelben burch eine zeitige Rlucht zu entzieben. Den neuen Gib , ben man von ibm forderte, batte er bis jest bartnadig verlaugnet, und alle ichriftlichen Ermahnungen ber Regentinn waren fruchtlos ge-Endlich fandte fie ihren geheimen Sefretar Berti nach Untwerpen ju ibm, ber ibm ausbrudlich ins Gemiffen reben, und alle ubeln Folgen ju Gemuthe führen follte, die ein fo rafcher Austritt aus dem tonig. lichen Dienfte fur bas Land fowol, als fur feinen eignen guten Namen nach fich ziehen murbe. Goon bie Berweigerung bes verlangten Gibes, ließ fie ihm burch ib= ren Befandten fagen, babe einen Schatten auf feinc Chre geworfen, und der allgemeinen Stimme, bie ibn eines Berftandniffes mit ben Rebellen beguchtige, einen Schein von Bahrheit gegeben, ben biefe gewaltsame Abdanfung gur volligen Gewißheit erheben murbe. Much gebuhre es nur bem Berrn, feinen Diener ju entlaffen, nicht aber bem Diener, feinen Berrn aufzuge= Der Geschäftstrager ber Regentinn fand ben ben. Pringen in feinem Pallafte ju Untwerpen ichon gang, wie es ichien, bem bffentlichen Dienfte abgeftorben, und in Privatgeschafte vergraben. ` Er babe fich gemeigert, antwortete er ihm in Doogftratens Benfenn, ben verlangten Gib abzulegen , weil er fich nicht zu entfinnen wiffe, daß je ein Antrag von diefer Art an einen Statthalter vor ihm ergangen fen; weil er fich bem Rd=

nige icon Ginmal fur immer vervflichtet babe, burch biefen neuen Gib alfo stillschweigend eingesteben murbe. baf er ben erften gebrochen babe. Er babe fich gemeis gert, ibn abzulegen, weil ein alterer Gib ibm gebiete, Die Rechte und Privilegien bes Landes zu ichuten, er aber nicht miffen tonne, ob diefer neue Gib ihm nicht Sandlungen auferlege, die jenem erften entgegenlaufen; weil in diesem neuen Gibe, ber ihm gur Pflicht mache, gegen Jeden, ohne Unterschied, ben man ibm nennen murbe, ju bienen, nicht einmal ber Raifer, fein Lehnes berr, ausgenommen fen, ben er boch, als fein Bafall, nicht befriegen burfe. Er habe fich geweigert, ibn gu leiften, weil ibm biefer Eid auflegen konnte, feine Freunde und Bermandte, seine eignen Sohne, ja feine Gemablinn felbst, die eine Lutheraneriun fen, zur Schlachtbank ju führen. Laut biefes Gibes murbe er fich Allem unterziehen muffen, was bem Rouige einfiele, ibm augumuthen; aber ber Ronig tonnte ibm ja Dinge gumuthen, wovor ibm ichaudre, und die Barte, womit man jest und immer gegen bie Protestanten verfahren, habe icon langit feine Empfindung emport. Eid widerftreite feinem Menschengefuhl, und er tonne ibn nicht ablegen. Um Schluffe entfuhr ihm ber Name des herzogs von Alba, mit einem Merkmale von Bitterfeit, und gleich barauf schwieg er ftille \*).

<sup>&</sup>quot;) Burgund, 456-458. Strad. 182, 185.

Alle diefe Ginwendungen murden Punkt fur Dunkt pon Berti beantwortet. Man habe noch feinem Stattbalter vor ihm einen folden Gib abgefordert, weil fich Die Provinzen noch niemals in einem abnlichen Kalle befunden. Man verlange biefen Eid nicht, weil die Stattbalter ben erften gebrochen, sonbern, um ihnen jenen erften Gib lebhafter ins Gedachtniß zu bringen, und in biefer bringenden Lage ibre Thatigfeit aufzufrischen. Diefer Cib murbe ihm nichts auferlegen, mas die Rechte und Privilegien bes Landes frante, benn ber Ronig babe biefe Privilegien und Rechte fo gut, als der Pring von Drauien beschworen. In biefem Gibe fen ja weder von einem Rriege gegen ben Raifer, noch gegen irgend einen Kurften aus bes Pringen Bermandtichaft die Rebe, und gern wurde man ihn, wenn er fich ja baran fliege, burch eine eigne Clauful ausbrudlich ba= bon frensprechen. Mit Auftragen, die seinem Menschengefühle widerstritten, murbe man ibn zu verscho= nen wiffen, und feine Gewalt auf Erden murbe ibn nos thigen konnen, gegen Gattinn ober gegen Rinder gu ban-Berti wollte nun zu bem letten Dunfte, ber beln. ben Bergog von Alba betraf, übergeben, als ibn ber Pring, ber biefen Artifel nicht gern beleuchtet haben wollte, unterbrach. "Der Ronig murbe nach ben Die-"berlanden tommen," fagte er, "und er fenne ben Ro= "nig. Der Konig wurde ce nimmermehr bulben, baf "Einer von feinen Dienern eine Lutheranerinn gur Ge"mahlinn habe, und darum habe er beschloffen, sich mit "seiner ganzen Familie freywillig zu verbannen, ehe er "sich diesem Koose aus Iwang unterwersen musse. "Doch," schloß er, "wurde er sich, wo er auch seyn "indge, stets als ein Unterthan des Konigs betragen." Man sieht, wie weit der Prinz die Beweggrunde zu dieser Flucht, berholte, um den einzigen nicht zu berühzren, der ihn wirklich dazu bestimmte ").

Noch hoffte Berti von Egmonts Berebfams feit vielleicht zu erhalten, mas er aufgab, burch bie feinige zu wirken. Er brachte eine Bufammentunft mit bem Lettern in Borfcblag, (1567) wozu fich ber Pring um fo bereitwilliger finden ließ, bu'er felbit Berlangen trug, feinen Rreund Egmont vor feinem Wbichiebe noch einmal zu umarmen ,: und ben Berblenbeten , mo mbglich , von feinene gewiffen Untergange guruchgureißen. Diefe merkwurbige Busammenkunft, bie lette, welche groischen benden Freunden gehalten wurde, ging in Billebrod, einem Dorfe an der Rupel zwischen Bruffel und Untwerpen, bor fich; mit bem geheimen Sefretar Berti war auch ber junge Graf von Mannsfelb baben gugegen. Die Reformirten ; beren lette Soffnung auf bem Ansichlage biefer Unterredung beruhte, hatten Mittel gefunden, den Inbal. berfelben burchieis nen Spion zu erfahren, der fich in dem Schornfteine des

<sup>\*)</sup> Burgund. 456. 458. Strad. 182. 183. Schillers fammil. Werte. V.

Bimmers verftedt bielt, wo fie vor fich ging "). Mile bren beftarmten bier ben Entichluf des Pringen mit bereinigter Beredsamkeit, jedoch obne ibn jum Banken gu bringen. "Es wird bir beine Guter foften, Dranien, "wenn du auf diefem Borfate bestehft," fagte enblich ber Pring von Gaure, indem er ibm feitwarts gu eis nem Kenfter folgte. "Und dir bein Leben, Eg mont, "wenn bu ben beinigen nicht anberft;" verfette Jener. "Mir wenigstens wird es Troft senn in jedem Schick-,fale, baf ich bem Baterlande und meinen Freunden "mit Rath und That babe nabe feyn wollen in ber "Stunde ber Noth: bu wirft Freunde und Baterland in "ein Berberben mit bir binabziehen." Und jest ermabnte er ibn noch einmal bringenber, als er je vorher gethan, fich einem Bolfe wiederzuschenken, bas fein Arm allein noch zu retten vermöge; we nicht, um feis ner felbft willen menigstens bem Gewitter auszuweichen, bas ans Spanien ber gegen ihn im Unjuge fen.

Aber alle noch fo lichtvolle Grunde, die eine weits febende Klugheit ihm an die hand gab, mit aller Lebens digkeit, mit allem Feuer vorgetragen, das nur immer die gartliche Bekummerniß der Freundschaft ihnen eins hauchen konnte, vermochten nicht, die unglückselige Jusversicht zu zerftoren, welche Eg monts guten Berstand

<sup>\*)</sup> Meteren.

noch gebunden bielt. Draniens Barnung fam aus einer trubfinnigen bergagenben Seele; und fur Eg. mont lachte noch bie Welt. herauszutreten aus bem Schoffe bes Ueberfluffes, bes Mobilebens und ber Pracht, worin er jum Jungling und jum Manne geworden war, von allen ben taufenbfachen Gemächlichs feiten bes Lebens zu icheiden, um berentwillen allein es Werth fur ibn befaß, und bies Alles, um einem Uebel ju entgeben, bas fein leichter Muth noch fo weit binaus. rudte - nein, bas mar fein Opfer, bas von Egmont zu verlangen mar. Aber auch minder weichlich, als er mar - mit welchem Bergen batte er eine von langem Gludestande vergartelte Furftentochter, eine liebende Sattinn und Rinder, an benen feine Seele bing, mit Entbehrungen befannt machen follen, an welchen fein eigner Muth verzagte, die eine erhabene Philosophie allein ber Sinnlichkeit abgewinnen fann. Nimmermehr wirft bu mich bereden, Dranfen, fagte Egmont, bie Dinge in biefem truben Lichte gu feben, worin fie beiner traurigen Rlugheit erscheinen. Wenn ich es erft babin gebracht baben werbe, bie bffentlichen Predigten abzuftellen, die Bilberfturmer ju guchtigen, die Rebels len zu Boden zu treten, und ben Provinzen ihre vorige Rube wieder ju ichenken - mas kann ber Konig mir anhaben? Der Ronig ift gutig und gerecht, ich habe mir Aufpruche auf feine Dantbarteit erworben, und ich barf nicht vergeffen, mas ich mir felbft schuldig bin.

Reiden, "so wage es benn auf diese königliche Dank"barkeit! Aber mit sagt eine traurige Ahnung — und
"gebe der Himmel, daß sie mich betrüge! — daß du
"die Brücke senn werdest, Egmont, über welche die
"Spanier in das Land setzen, und sie abbrechen werden,
"wenn sie varüber sind." Er zog ihn, nachdem er dies
ses gesagt hatte, mit Innigkeit zu sich, drückte ihn feurig und fest in die Arme. Lange, als war's für das
ganze übrige Leben, hielt er die Augen auf ihn ges
heftet; Thränen entsielen ihm, sie saben einander nicht
wieder ").

Gleich ben folgenden Tag schrieb Dranien ber Regentinn ben Abschiedsbrief, worin er sie seiner ewishen Achtung versicherte, und ihr nochmals anlag, seisnen jetzigen Schritt aufs Beste zu deuten; dann ging er mit seinen dren Brüdern und seiner ganzen Familie nach seiner Stadt Breda ab, wo er nur so lange verzweilte, als nothig war, um noch einige Privatgeschäfte in Ordnung zu bringen. Sein ältester Prinz, Phistipp Wilhelm, allein blieb auf der hohen Schule zu Lowen zurück, weil er ihn unter dem Schutze der brasbantischen Frenheiten und dem Borrechten der Atademie hinlänglich sicher glaubte; eine Unvorsichtigkeit, die,

<sup>\*)</sup> Thuan. 527. Strada. 183. Meteren. 95. Burgund. 470. 471. Meurs. 28.

menn sie wieklich nicht absichtitch war einig bem richti gen Urtheile Jaum ju vereinigen ift, bas er in fo viel andern Fallen von bem Bemuthecharafter feines Gege nere gefällt hatte. In Breba manbten fich bie baups ten ber Kalvinisten noch einmal mit der Frage an ihn obmoch hoffnung fur fie mare, ober ob Alles unrette bar verloren fen? - "Er babe ihnen ebemale ben Rath "gegeben," antwortete ber Pring, "und fomme ight mabermale barguf gurud, baf fie bem Mugeburgifchen , Detenntuiffe bertreten follten; bann ware ihnen Sulfe unne Dentschland, genife. Ballen-fieifich, aber bagn "noch immer wicht verfieben, fo follten fie ihm fechangt Menderstaufend Gulben ichaffen, ober auch mehr, wenn "Fo tonnien," — "Das, Erfte," exwieterien fie, "fircite "mit ihrer Ueberzeugung und ihrem Bewiffen; zu dem "Phelbe aber thinge vielleicht, Rath werben, weim eriff mur willen Affen molte, wozu er foldes gebrauchen amarbe." - Affe a" rief er mit Werbruffe nerwenn ich "bas willen laffen nuß, so ift es aus mit bem ich Dibrauche. ... Cogleich brach er bas gange Befprich ab mud entließ bald barguf die Gesandten, "Es murberitin vorgeworfen, daßier fein Bermogen verfchmendet, und leiner brudenben Schulden missen Reuerungen bemin Rightbabe; aberrergentiperteribas en 1916 (Appos Guls den ichtlicher Renten genießen "Doch Heß in fich wor feiner: Abreise :: pon, iben Staaten :: von Bolland noch 20,000 Gulben verschießen, wofür er ihmn,einige Berre

ichaften verpfandete. Dan tonnte fich nicht überreben, bag er fo gang ohne Widerftand ber Rothwenbigfeit un= terlegen, und aller fernern Berfuche fich begeben babe; aber was er im Stillen mit fich herumtrug , wuffte Diemand; Riemand batte in feiner Seele gelefen. fragten ihn Ginige, wie er fich instanftige gegen ben Ronig von Spanien gu verhalten gebachte? ",Rubig," war feine Antivort, "es feb benn, baß er fich an meis Uner Chre ober meinen Gutern vergreife." Gleich barauf verließ er bie Rieberlande, um fich in feiner Ges Burtoftabt, Dillemburg, im Raffaulichen, zur Rube ju begeben; viele Sunberte, fomol von feinen Dienern, ald Freywillige, Begleiteten ihn nach Deutschland; balb folgten ihm bie Grafen von Spoog ftraten, von Ruil'emburg, bon Bergen, bie lieber eine felbfts gewählte Berbannung mit ihm theilen; als einem ungewiffen Schicfale leichtfinnig entgegenfreten wollten Die Ration fat ihren guten Engel mit ihm weichen; Biele hatten ihn angebetet , Alle hatten ihn verehrt. Mit ihm fant ber Protestanten lette Stute; bennoch Bofften fle von biefein entflopenen Manne mehr, alls Sott Alben initenianber; bie guruck geblieben waren. Rangelisen einer fabeneisn nicht ohne Schmerz entweis chen. - Buch für fie Hafte er fich Ber Lyrannen entgegengefielle; nichtfelten batte etifielgegen ibre eigne Rirthe in Sching getionmiten; Biele unter ihnen hatte er bem Blutburftigen Effer bet Setten entriffen. Benige arme

Seelen unter ben Kalvinisten, benen die angetragene Berbindung mit den Augsburgischen Confessionsverswandten ein Aergerniß gegeben, sewerten mit stillen Dankopfern den Tag, wo der Feind von ihnen gewischen war \*) (1567).

<sup>\*)</sup> Meterin. 1200. Mauri. Guil. Aurige. 34. Reidan. 5. Grotius, 26.

## Verfall und Zerstreuung des Geusenbundes.

Gleich nach genommenem Abschiebe von feinem Freunde eilte ber Pring bon Gaure nach Bruffel aurud, um an bem Sofe ber Regentinn bie Belohnung fur feine Standhaftigfeit in Empfang zu nehmen, und bort im hofgewuhle und im Connenscheine feines Bluds bie wenigen Bolfen ju gerstreuen, bie Draniens ernfte Barnung über fein Gemuth gezogen batte. Die Flucht bes Lettern überließ ibm allein jest ben Schauplat. Jest hatte er in der Republik feinen Rebenbubler mehr, ber feinen Ruhm verdunkelte. Mit gedop= peltem Gifer fuhr er nunmehr fort, um eine binfallige Furstengunft ju bublen, über bie er boch fo weit erha-Gang Bruffel muffte feine Freude mit ihm Er stellte prachtige Saftmabler und offentliche Feste an, benen bie Regentinn felbst oftere benwohnte, um jede Spur bes Mißtrauens aus feiner Seele au per-

Micht aufrieben, ben verlangten Gib abge tilgen. legt zu baben, that er es ben Undachtigken an Unbacht, an Gifer ben Gifrigsten guvor, ben protestan's tischen Glauben gu vertilgen, und bie wibetspenfligen Stadte Flanderne durch bie Baffen gu unterwerfen. Dem Grafen von Song ftraten, feinem alten Freunde, wie auch bem gangen Ueberreffe ber Geufen, fundigte er auf ewig feine Freundschaft auf, wenn fie fich-langer bebenten murben, in ben Schof ber Rirche gurudzutreten, und fich mit ihrem Rbnige au veridbnen. Alle vertranten Briefe, welche bende Theile von einander in Sanden batten, wurden ausgewechfelt, und ber Bruch amifchen Benben burch biefen letten Schritt unbeilbar und bffentlich gemacht. Egmonts Abfall und die Flucht bes Pringen von Dranien gerftorte bie lette hoffnung ber Protestant ten, und lotte ben gangen Genfenbund auf: : Einer brangte fich bem Unbern an Bereitwilligkeit, an Ungebalt vor, ben Compromif abzuschworen und ben newen Gib zu leiften, ben man ihm vortegte. gebens ichnien die protestantischen Raufteute über biefe Bortbruchinkeit bes Abels; ihre ichwache. Stimme wurde nicht, mehr gebort, und verloren waren alle Summen, die fre au bas Unternehmen bes Bundes gemendet batten ....

<sup>\*)</sup> Strada. 184. Burgand. 472.

Die wichtigften Plate maren unterworfen und hatten Befatung, die Aufrührer floben, ober ftarben burch bes Benkers Sand; in ben Provinzen mar fein Retter mehr porbanden, Alles wich bem Glade ber Regentinn, und ihr fiegreiches Deer war im Unzuge gegen Untwerven. Rach einem ichweren und bartnadigen Rampfe batte fich endlich biefe Stadt von ben ichliminften Ropfen gereinigt; herrmann und fein Anhang maren entfloben; ihre inners Sturme batten ausgetobt.. Die Gemuther fingen allmablig an; fich ju fammeln, und, von feinem wuthenden Schwarmer mehr verbest, beffern.Rathichlagen Raum ju ge-Der wohlhabende Burger febnte fich ernftlich nach Krieden, um ben Sandel und bie Gewerbe wieber aufleben gu febn, die burch bie lange Auarchie fcmer gelitzen hatten. Alb'a's gefürchtete Annabes rung wirkte Wunder; um den Drangfalen juvorzus tommen, bie eine fpanische Urmee über bas Land verhangen wurde, eilte man, in bie gelinde hand ber herzoginn zu fallen. Bon fregen Staden fandte man Bevollmächtigte nach Bruffel, ihr ben Bergleich ans gutragen, und ihre Bedingungen gu boren. genehm bie Regentiun von biefem fremwilligen Schritte aberrascht wurde, so wenige ließ sie sich von ihrer Sie erklarte, baß fie von nichts Freude übereilen. boren fonne noch wolle, bevor die Statt Befatung eingenommen batte. Auch biefes fand feinen Biberfpruch mehr, und ber Graf von Mannsfeld gog ben-Lag barauf mit 16 Kahnen in Schlachtordnung ein. Bett wurde ein feverlicher Bertrag zwischen ber Stadt und ber Bergoginn errichtet, burch welchen jene fich ans beifchig machte, ben reformirten Gottesbienft gang aufgubeben, alle Prediger biefer Rirche gu verbannen, bie rdmischkatholische Religion in ihre vorige Burbe wieber einzuseben, bie vermufteten Rirchen in ihrem gangen Schmude wiederberguftellen, die alten Edifte wie vorber ju bandhaben, den neuen Gid, ben bie andern Stadte gefcmoren, gleichfalls zu leiften, und Alle, welche die Majestat bes Ronigs beleidigt, die Baffen ergriffen und an Entweibung ber Rirchen Untheil gehabt, in bie Banbe ber Gerechtigfeit zu liefern. Dagegen machte fich die Regentinn verbindlich, Alles Bergangene ju vergeffen, und fur bie Berbrecher felbft ben bem Ronige fårzubitten. Allen benen, welche, ihrer Begnabigung ungewiß, bie Berbannung vorziehen murben, follte ein Monat bewilligt fenn, ihr Bermdgen in Gelb gu verwandeln, und ihre Personen in Sicherheit gu bringen; boch mit Ausschließung aller beret, welche etwas Berbammliches gethan, und burch bas Borige icon von felbft ausgenommen waren. Gleich nach Abichliegung biefes Bertrags wurde allen reformirten und lutherifchen Predigern in Untwerpen und bem gangen umliegenden Gebiet burch ben Gerold verfundigt, innerhalb 24 Stunben bas Land gu raumen. Alle Straffen, alle Thore waren jett von Gluchtlingen vollgebrangt, die ihrem

Bott zu Chren ihr Riebstes verlieffen, und fur ihren verfolgten Glauben einen gludlichern himmeloftrich fuchten. Dort nahmen Danner von ihren Beibern, Bater von ihren Rindern ein ewiges Lebewohl; bier führten fie fie mit fich von bannen. Gang Untwerpen glich eis nem Trauerhaufe; wo man binblicte, bot fich ein rabrendes Schauspiel ber ichmerglichften Trennung bar. Alle protestantischen Rirchen maren verfiegelt, die gange Religion war nicht mebr. Der zehnte April (1567), war der Tag, wo ihre Prediger auszogen. Als he ho noch einmal im Stadthauferzeigten, um fich ben bem Magistrate zu beurlauben, widerftanden fie ihren Thras nen nicht mehr, und ergoffen fich in bie bitterften Rlagen. Dan habe fie aufgeopfert, fcbrien fie, luberlich babe man fie berlaffen. Aber eine Beit werde fommen, wo Untwerpen ichwer genug fur biefe Niedertrachtigfeit buffen werde. Um bitterften beschwerten fich die luthes rischen Geiftlichen, die ber Magistrat felbft in bas Land gerufen, um gegen bie Ralviniften gu predigen. Unter ber falfchen Borfpiegelung, bag ber Ronig ihrer Relie gion nicht ungewogen fen , batte man fie in ein Bunduig wider bie Ralviniften verflochten, und Lestere durch ihre Bephulfe unterbrudt; jest, ba man ihrer nicht meht bedurfte, ließ man bende in einem gemeinschaftlichen Schicksale ihre Thorheit beweinen \*). .

<sup>\*)</sup> Meurs. 33. 34. Thuan. 5471 Reidit. 3. Strad. 187. 188. Meteren: 99. ros. Burgund, 477. 478.

Benige Tage barauf hielt die Regentinn einen prangenden Gingug in Untwerpen, von taufend mallonischen Reitern, von allen Rittern bes goldnen Dliefes, allen Statthaltern und Rathen, von ihrem gangen Sofe und einer großen Menge obrigfeitlicher Verfonen begleis tet, mit bem gangen Pompe einer Siegerinn. fter Besuch war in ber Rathedraffirebe, die von ber Bilderfturmeren noch überall flagliche Spuren trug, und ibrer Undacht bie bitterften Thranen foffete. barauf werden auf offentlichem Markte vier Rebellen bingerichtet, die man auf ber Flucht eingeholt batte. Alle Rinder, welche die Taufe auf protestantische Beife empfangen, muffen fie von fatholifden Prieftern noch einmal erhalten; alle Schulen der Reter werden aufaeboben, alle ihre Rirchen bem Erdboben gleich gemacht. Bennahe alle niederlandische Stadte folgten bem Benspiele von Antwerpen, und aus allen mufften die proteftantischen Prediger entweichen. Mit Ende des Aprils waren alle fatholische Rirchen wieder herrlicher, als jemals, gefchmudt, alle protestantische Gottesbaufer niedergeriffen, und jeder fremde Gottesdienft bis auf bie geringfte Spur aus allen fiebzehn Provingen vertrie-Der gemeine Saufe, ber in feiner Reigung ges wohnlich bem Glude folgt, zeigte fich jett eben fo ges ichaftig, ben Sall ber Ungludlichen zu beschleunigen, als er furg borber muthend fur fie gestritten batte; ein fcones Gotteshaus, bas die Ralviniften in Gent errichtet, verschwand in weniger als einer Stunde. Aus den Balken der abgebrochenen Rirchen wurden Galgen für diejenigen erbant, die sich an den katholischen Rirchen vergriffen hatten. Alle Hochgerichte waren von Leichen namen, alle Rerker von Todesopfern, alle Landstraßen von Flüchtlingen angefüllt. Reine Stadt war so klein, worin in diesem morderischen Jahre nicht zwischen Junfzig und drephundert wären zum Tode geführt worden, diejenigen nicht einmal gerechnet, welche auf offnem Lande den Droßarten in die Hände sielen, und als Raubzgesindel ohne Schonung und ohne weiteres Berhor sogleich aufgeknüpft wurden \*).

Die Regentinn war noch in Untwerpen, als aus Brandenburg, Sachsen, Heffen, Wirtemberg und Basben Gesandte sich meldeten, welche für ihre flüchtigen Glaubensbrüder eine Fürbitte bey ihr einzulegen kamen. Die verjagten Prediger der Augsburgischen Konfession hatten den Religionsfrieden der Deutschen reklamirt, dessen auch Brabant, als ein Reichsstand, theilhaftig ware, und sich in den Schutz dieser Fürsten begeben. Die Erscheinung der fremden Minister beunruhigte die Regentinn, und vergeblich suchte sie ihren Eintritt in die Stadt zu verhüten, doch gelang es ihr, sie unter dem Scheine von Ehrenbezeugungen so scharf bewachen

<sup>\*)</sup> Thuan. 529. Strada. 178. Meteren. 99. 100. Burgund. 482. 484.

au laffen, bag fur bie Rube ber Stadt nichts von ihnen ju befürchten mar. Aus bem boben Tone, ben fie fo febr zur Unzeit gegen bie Bergoginn annahmen, mochte man bennahe ichließen, baß es ihnen mit ihrer Forbes rung wenig Ernft gewesen fen. Billig, fagten fie, follte, bas Augeburgische Befenntniß, als bas einzige, welches. ben Sinn bes Evangeliums erreiche; in ben Nieberlans ben bas berrichende fenn; aber außerft unnaturlich und unerlaubt fen es, die Unbanger beffelben burch fo graufame Edifte ju verfolgen. Man erfuche alfo bie Regens tinn im Namen ber Religion, die ihr anvertrauten Bblfer nicht mit folder Sarte zu behandeln. Ein Eingang von diefer Urt, antwortete biefe burch ben Mund ibres beutschen Ministere, bes Grafen von Staremberg, perbiene gar feine Untwort. Aus bem Untbeile, melchen die beutschen Fursten an ben niederlandischen Bluchtlingen genommen, fen es flar, bag fie ben Bries fen Gr. Majeftat, worin ber Aufschluß über fein Berfahren enthalten fen, weit weniger Glauben ichenften, als bem Unbringen einiger Nichtswurdigen, bie ihrer Thaten Gedachtnif in fo vielen gerftorten Rirchen geftiftet. Sie mochten es bem Ronige in Spanien überlaffen, bas Befte feiner Bolter ju beforgen, und ber unruhmlichen Dube entfagen, ben Geift ber Unruhen in fremden ganbern zu nahren. Die Gefandten verlieffen Antwerpen in wenigen Tagen wieber, ohne etwas ausgerichtet ju haben; nur der fachfische Minister that der

Regentinn ingeheim die Erklarung, baß fich sein Herr biesem Schritte aus Zwang unterzogen, und bem bfterreichischen Hause aufrichtig zugethan sen \*). Die beuts
schen Sesandten hatten Antwerpen noch nicht verlaffen,
als eine Nachricht aus Holland ben Triumph ber Res
gentinn vollkommen machte.

Der Graf von Brederode batte feine Stadt Biane und alle seine neuen Seftungswerke, aus Kurcht por bem Grafen von Degen, im Stiche gelaffen, und fich mit Bulfe der Unfatholischen in die Stadt Umfterbam geworfen, mo feine Gegenwart ben Magistrat, ber faum porber einen innern Aufstand mit Dube geftillt batte, außerft beunruhigte, ben Duth ber Protestanten aber aufe Neue belebte. Taglich vergrößerte fich bier fein Unbang, und aus Utrecht, Friesland und Groningen ftromten ibm viele Chelleute gu, melche Degens und Aremberge fiegreiche Waffen von bort verjagt batten. Unter allerlen Berfleidung fanden fie Mittel, fich in die Stadt einzuschleichen, wo fie fich um die Derfon ihres Unführers versammelten, und ihm zu einer ftarfen Leibwache bienten. Die Dberftatthalterinn, bor einem neuen Aufstande in Sorgen, fandte beemes gen einen ihrer gebeimen Gefretare, Satob be la Torre, an ben Rath von Umfterbam, und ließ ihm bes fehlen, fich, auf welche Art es auch fen, bes Grafen

<sup>\*)</sup> Strada. 188. Burgund. 487 - 489.

von Breberod'e zu entlebigen. Beber ber Magis ftrat, noch be la Torre felbft, ber ihm in Perfon ben Billen ber Bergoginn fund machte, vermochten etwas ben ihm auszurichten; letterer murbe fogar bon einigen Chelleuten aus Breberobe's Gefolge in feinem Bimmer überfallen und alle feine Brieffchafe ten ibm entriffen. Bielleicht mare es fogar um fein Leben felbft geschehen gewesen, wenn er nicht Mittel gefunden batte, eilig aus ihren Sanden zu entmischen. Noch einen gangen Monat nach biefem Borfalle bing Brederode, ein ohnmachtiges Ibal ber Protestans ten und eine Laft der Ratholifen, in Amfterdam, obne viel mehr zu thun, ale feine Wirtherechnung an vers großern, mabrend bem, bag fein in Biane gurudge= laffenes braves Seer, burch viele Fluchtlinge aus den mittaglichen Provinzen verftarft, dem Grafen von Degen genug ju thun gab, um ibn ju binbern, die Protestanten auf ihrer Alucht zu beunruhigen. Endlich entschließt sich auch Breberobe, nach bem Benfpiele Draniens, ber Nothwendigkeit zu meis den, und eine Sache aufzugeben, die nicht mehr gu Er entbedte bem Stadtrathe feinen retten mar. Bunich, Amfterdam zu verlaffen, wenn man ihn burch ben Borfchaß einer mäßigen Summe bagu in ben Stand feten wolle. Um feiner los zu werben, eilte man, ibm biefes Gelb ju ichaffen, und einige Banquiers ftrecten es auf Burgichaft bes Stadtraths por.

Er verlief bann noch in berfelben Racht Umfterbam, und murbe bon einem mit Gefchut verfebenen Rahrzeuge bis in bas Blie geleitet, bon wo aus er gladlich nach Emben entfam. Das Schickfal behandelte ihn gelinder, als ben größten Theil berer, bie er in fein tollfübnes Unternehmen verwidelt batte: er farb bas Jahr nachher, 1568, auf einem feiner Schloffer in Deutschland an ben Folgen einer Bolleren, morauf er gulett foll gefallen fenn, um feinen Gram gu gerftreuen. Gin fchoneres Loos fiel feiner Bittme, cie ner gebornen Grafinn von Dtbrs, welche Kries brich der Dritte, Rurfurft von ber Pfalz, ju feis ner Gemablinn machte. Die Sache ber Proteftanten verlor burch Brederode's hintritt nur wenig; bas Bert, bas er angefangen, ftarb nicht mit ibm, fo wie es auch nicht burch ihn gelebt hatte \*).

Das kleine heer, bas er burch seine schimpfliche Flucht sich selbst überließ, war muthig und tapfer, und hatte einige entschlossene Anführer. Es war entslassen, sobald berjenige flob, ber es zu bezahlen hatte; aber sein guter Muth und ber hunger hielt es noch eine Zeitlang bensammen. Ginige ruckten, unter Ansführung Dietrichs von Battenburg, vor Amsterzbam, in hoffnung, biese Stadt zu berennen; aber ber Graf von Megen, ber mit breyzehn Fahnen

<sup>\*)</sup> Meteren 100. Vigl. Vit. N. CV. #. 6. 5. v. R. 104.

portrefflicher Truppen jum Entfat berbeveilte, nothigte fie, diefem Unschlage ju entsagen. gnugten fich bamit, die umliegenden Rlofter zu plunbern, moben besonders die Abten gu Egmont febr bart mitgenommen murbe, und brachen alebann nach Baaterland auf, wo fie fich, ber vielen Gumpfe megen, por weitern Berfolgungen ficher glaubten. Aber auch babin folgte ihnen Graf von Degen, und no. thigte fie, ihre Rettung eilig auf ber Guberfee gu fu-Die Gebruder son Battenburg, nebft eis chen. nigen friefifchen Ebelleuten, Beima und Salama, warfen fich mit 120 Golbaten und der in den Rib= ftern gemachten Beute ben ber Stadt Soorne auf ein Schiff, um nach Friesland überzusetzen, fielen aber, burch bie Treulofigfeit bes Steuermanns, ber bas Schiff ben Sarlingen auf eine Sandbant führte, einem Arembergischen Sauptmanne in die Bande, der alle lebendig gefangen befam. Dem gemeinen Bolte unter ber Mannschaft murbe burch ben Grafen von Aremberg fogleich bas Urtheil gesprochen; die baben befindlichen Ebelleute ichidte er ber Regentinn gu, welche fieben von ihnen enthaupten ließ. Sieben andere von dem ebelften Geblute, unter benen bie Gebrüder Battenbutg und einige Friesen fich befanden, alle noch in ber Bluthe ber Jugend, murben bem Bergoge bon Alba aufgespart, um ben Antritt feiner Berwaltung fogleich burch eine That

verberrlichen ju tonnen, bie feiner murbig mare. Gludlicher waren die vier übrigen Schiffe, Die von Medemblick unter Segel gegangen, und burch ben Grafen von Degen in fleinen Sahrzeugen verfolgt murben. Ein widriger Wind batte fie von ihrer Kahrt verschlagen und an die Rufte von Gelbern getrieben, wo fie woblbehalten ans Land fliegen; fie gingen ben Beufen über ben Rhein, und entfamen gludlich ins Clevifche, wo fie ihre Sahnen gerriffen und ausein= andergingen. Ginige Geschwader, die fich uber ber Plunderung der Albfter verfpatet batten, ereilte ber Graf von Megen in Nordholland, und betam fie aanalich in feine Gewalt, vereinigte fich barauf mit Noirfarmes und gab Umfterdam Befagung. Drey Rabnen Rriegsvolf, ben letten Ueberreft ber geufischen Armee, überfiel Bergog Erich von Braunfcmeig ben Biane, wo fie fich einer Schanze bemachtigen wollten, fcblug fie aufs haupt und bekam ihren Un= führer, Renneffe, gefangen, ber balb nachher auf bem Schloffe Freudenburg in Utrecht enthauptet marb. Als barauf Bergog Erich in Biane einructe, fanb er nichts mehr, als tobte Straffen und eine menfchenleere Stadt; Ginwohner und Befatung batten fie im erften Schreden verlaffen. Er ließ fogleich bie Festungswerke schleifen, Mauern und Thore abbres den, und machte biefen Baffenplat ber Geufen gum

Dorfe ). Die ersten Stifter bes Bundes hatten sich auseinander verloren; Brederobe und Ludwig von Nassau waren nach Deutschland gestoben, und die Grafen von Hoogstraten, Bergen und Ruis lem burg ihrem Bepspiele gesolgt; Mannsfeld war abgefallen; die Gebrüder Battenburg erwarteten im Sesängnisse ein schimpsliches Schickfal, und Thous Ionse hatte einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtsselbe gefunden. Welche von den Verbundenen dem Schwerte des Feindes und des Henkers entronnen was ren, hatten auch nichts, als ihr Leben gerettet, und so sahen sie endlich mit einer schrecklichen Mahrheit den Nasmen an sich erfüllt, den sie zur Schau getragen hatten.

(1567.) So ein unrühmliches Ende nahm dieser lobenswürdige Bund, ber in ber ersten Zeit seines Wers bens so schone hoffnungen von sich erwedt, und das Ansehn gehabt hatte, ein mächtiger Damm gegen die Unterbrüdung zu werden. Einigkeit war seine Stärke; Wistrauen und innere Zwietracht sein Untergang. Viele seltene und schone Tugenden hat er ans Licht gebracht und entwickelt; aber ihm mangelten die zwey unents behrlichsten von allen, Mäßigung und Klugheit, ohne welche alle Unternehmungen umschlagen, alle Früchte

<sup>\*)</sup> Meteren 100. 101. Thuan. 530. Burgund. 490 — 492. Strad. 189. Meurs. 31. Vigl. ad Hopper. Epistel. 54. 28. 65. 5. 9. 98. 105.

bes mubfamften Rleifes verberben. Baren feine 3mede fo rein gewesen, ale er fie angab, ober auch nur fo rein geblieben, ale fie ben feiner Grundung mirklich maren, fo batte er ben Bufallen getrott, bie ibn frubzeitig untergruben, und, auch ungludlich, murbe er ein rubmvolles Undenken in ber Geschichte verbienen. Aber es leuchtet allzuklar in die Augen, daß ber verbundene Abel an bem Unfinne ber Bilberfturmer einen nabern Untheil batte ober nahm, als fich mit ber Burbe, und Unschuld seines 3weds vertrug, und Biele unter ibm haben augenscheinlich ihre eigne gute Sache mit bem rafenden Beginnen biefer nichtswürdigen Rotte verwech: Die Ginschränkung ber Inquisition, und eine ets was menschlichere Form ber Ebifte mar eine von ben wohlthatigen Birkungen bes Bundes; aber ber Tob fo vieler Taufende, die in biefer Unternehmung verdarben, bie Entblogung bes Landes von fo vielen trefflichen Burgern, die ihren Fleiß in eine andere Beltgegend trugen, die Herbenrufung des Bergogs von Alba, und bie Bieberkehr ber fpanischen Baffen in die Provingen, maren wol ein zu theurer Preis fur biefe vorübergebenbe Manchen Guten und Friedliebenden im Erleichterung. Bolke, ber ohne biese gefährliche Gelegenheit die Bersuchung nie gefannt haben murbe, erhitte ber Name biefes Bunbes ju ftrafbarn Unternehmungen, beren gludliche Beendigung er ibn boffen ließ, und fturgte ibn ins Berderben, weil er diese Hoffnungen nicht erfüllte.

Aber es fann nicht geläugnet werden, bag er vieles von bem, mas er ichlimm gemacht, burch einen grunblis chen Nugen wieber bergutete. Durch biefen Bund wurden bie Individuen einander naber gebracht und aus einer zaghaften Gelbftfucht berausgeriffen: burch ibn murbe ein wohlthatiger Gemeingeift unter bem nieberlandischen Bolte wieber gangbar, ber unter bem bisberigen Drude ber Monarchie bennahe ganglich erlofchen mar, und zwischen ben getrenuten Gliebern ber Nation eine Bereinigung eingeleitet, beren Schwierigkeit allein Despoten fo ked macht. ungludte ber Berfuch, und bie ju fluchtig gefnupfe ten Bande losten fich wieder; aber an miglingen ben Bersuchen lernte bie Nation bas bauerhafte Band endlich finden, bas ber Berganglichfeit tropen follte.

Die Vernichtung bes geufischen Heers brachte nun auch die hollandischen Städte zu ihrem vorigen Gehorsam zurud, und in den Provinzen war kein einziger Platz mehr, der sich den Wassen der Regentinn nicht unterworsen hatte; aber die zunehmende Auswanderung Eingeborner und Fremder drohte dem Lande mit einer verderblichen Erschopfung. In Amsterdam war die Wenge der Fliehenden so groß, daß es an Fahrzeugen gebrach, sie über die Nord= und Südersee zu bringen, und diese blühende Handels= stadt sah dem ganzlichen Versalle ihres Wohlstandes entaegen \*). Erichreckt von biefer allgemeinen Alucht, eilte bie Regentinn, ermunternde Briefe an alle Stadte ju fchreiben, und ben fintenden Muth ber Burger burch fcone Berbeigungen aufzurichten. bem Ronige und ber Rirche gutwillig ichmoren murben, fagte fie in feinem Ramen eine gangliche Beanabigung gu, und lud burch offentliche Blatter bie Aliebenden ein, im Vertrauen auf Diese tonigliche Suld Sie versprach ber Nation, fie wieder umzufebren. bon bem fpanischen Rriegsbeere ju befregen, wenn es auch icon an der Grenze ftunbe; ja, fie ging fo weit, fich ent Uen ju laffen, daß man noch wol Mittel finden konnte, Diefem Beere ben Gingang in bie Provinzen mit Gewalt zu berfagen, weil fie gar nicht gesonnen fen, einem Andern ben Ruhm eines Friedens abzutreten, ben fie fo mubfam errungen habe. Wenige fehrten auf Treu und Glauben gurud, und biefe Wenigen haben es in ber Folge bereut; viele Taufende waren schon voraus, und mehrere Taufende Deutschland und England waren von nieberlandischen Flüchtlingen angefüllt, die, wo fie fic auch niederlieffen, ihre Gewohnheiten und Sitten, bis felbft auf die Rleidertracht, benbehielten, weil es ibnen boch ju fchwer-war, ihrem Baterlande gang abaufterben, und felbft von der hoffnung einer Bieder-

<sup>\*)</sup> Allg. S. b. v. R. 105.

Tehr zu scheiben. Benige brachten noch einige Trumsmer ihres vorigen Gludeftandes mit fich; ben Beitem ber größte Theil bettelte fich bahin, und schenfte scisnem neuen Vaterlande nichts, als seinen Kunstfleiß, nutlische Hande, und rechtschaffene Burger \*).

Und nun eilte bie Regentinn, bem Ronige eine Botbichaft zu binterbringen, mit ber fie ibn mabrend ibrer gangen Berwaltung noch nicht hatte erfreuen Sie verkundigte ibm, daß es ibr gelungen fen, allen niederlandischen Provinzen bie Rube wieberzuschenken, und baß fie fich fark genug glaube, fie barin zu erhalten. Die Setten fenen ausgerottet, und ber romischkatholische Gottesbienft prange in feis nem porigen Glange; die Rebellen haben ihre verdienten Strafen empfangen, ober erwarten fie noch im Gefängniffe; die Stabte feven ihr burch binlangliche Befatung verfichert. Jest alfo bedurfe es feiner fpanischen Truppen mehr in ben Niederlanden, und nichts fen mehr ubrig, mas ihren Gintritt rechtfertigen fonnte. Ihre Unfunft murde die Ordnung und Rube wieder gerftdren, weiche ju grunden ihr fo viel Runft getos ffet babe, bem Sandel und ben Gewerben die Erbos lung erschweren, beren bende fo bedurftig fenen, und indem fie den Burger in neue Untoften fturge, ibn

<sup>\*)</sup> Meteren. 101. Meurs. 55. Burgund. 486, Vigl. ad Hopper. Epist. 5. Ep. 54. Grot. 26.

augleich bes einzigen Mittels gu Berbenschaffung ber= felben berauben. Schon bas bloffe. Gerucht von Un= funft bes fpanischen Seers habe bas Land von vielen taufend nutlichen Burgern entblogt; feine wirkliche Ers icheinung murbe es ganglich gur Ginbbe machen. fein Keind mehr zu bezwingen, und feine Rebellion mehr gu bampfen fen, fo tonnte man gu biefem Deere feinen anbern Grund ausfinden, als bag es gur Buchtigung berangiebe; unter biefer Borausfetung aber wurde es feinen febr ehrenvollen Gingug halten. mehr burch bie Nothwendigfeit entschuldigt, murbe biefes gewaltsame Mittel nur ben verhafften Schein ber Unterbrudung haben, bie Gemuther aufs Reue erbittern, Die Proteffanten aufe Meußerste treiben, und ihre ausmartigen Glaubensbruder zu ihrem Schuffe bemaffnen. Sie habe ber Nation in feinem Namen Bufage gethan, baß fie von bem fremden Rriegsbeere befrent fenn follte, und biefer Bedingung vorzüglich bante fic jest ben Frieben; fie ftebe ibm alfo nicht fur feine Dauer, wenn er fie Lugen ftrafe. Ibn felbit, ihren Berrn und Ronig. wurden bie Nieberlande mit allen Beichen ber Buneigung . und Chrerbietung empfangen; aber er mochte als Ba= ter, und nicht als ftrafender Ronig tommen. Er mochte kommen, fich ber Rube zu freuen, die fie bem Lande gefchentt, aber nicht, fie aufe Reue gu ftoren \*).

<sup>)</sup> Strada. 197.

## Alba's Rustung und Zug

nach ben Mieberlanben.

Aber im Conseil zu Madrib war es anders beschlosen. Der Minister Granvella, welcher auch abwessend durch seine Anhanger im spanischen Ministerium herrschte, ber Kardinal Großinquisitor, Spinosa, und der Herzog von Alba, jeder von seinem Haffe, seinem Berfolgungegeiste oder seinem Privatvortheile geleitet, hatten die gelindern Rathschläge des Prinzen Ruy Gosmes von Eboli, des Grafen von Feria und des königlichen Beichtvaters, Fresneda, überstimmt ). Der Tumult sen für jetzt zwar gestillt, behaupteten sie, aber nur weil das Gerücht von der gewaffneten Ankunst des Königs die Rebellen in Schrecken gesetzt habe; der Kurcht allein, nicht der Reue, danke man diese Ruhe, um die es bald wieder geschehen sen würde, wenn man sie von jener befreyte. Da die Vergehungen des nice

<sup>\*)</sup> Strada. 193 sq.

vanschie Gelegenheit darboten, seine so schone und ers munschte Gelegenheit darboten, seine bespotischen Abssichten mit einem Scheine von Recht auszusühren; so war diese ruhige Beylegung, woraus die Regentinn sich ein Berdienst machte, von seinem eigentlichen Iwede sehr weit entlegen, der kein anderer war, als den Prospinzen unter einem gesetzmäßigen Borwande Freyheiten zu entreißen, die seinem herrschsüchtigen Geiste schon längst ein Anstoß gewesen waren.

Bis jest hatte er ben allgemeinen Bahn, bag et bie Provingen in Perfon befuchen murbe, mit ber uu= Durchbringlichften Berftellung unterhalten, fo entfernt er vielleicht immer bavon gewesen war. Reifen übers baupt schienen fich mit bem maschinenmäßigen Lakte feines geordneten Lebens, mit ber Befchrantung und bem ftillen Gange seines Geiftes nicht wohl vertragen au konnen, ber bon ber Mannigfaltigkeit und Neuheit ber Erscheinungen, bie von außenber auf ibn einbrangen, allzuleicht auf eine unangenehme Art zerftreut und darniebergebrudt mar. Die Ochwierigfeiten und Ges fahren, womit besonders biefe Reise begleitet mar, mufften alfo feine naturliche Bergagtheit und Beichliche feit um fo mehr abschrecken, je weniger er, ber nur ges wohnt war, aus fich herauszuwirken, und die Menfchen seinen Maximen, nicht seine Maximen ben Menschen anzupaffen, ben Mugen und bie Rothwendigfeit bavon einsehen konnte. Da es ihm überdies unmöglich mar,

feine Verson auch nur einen Augenblick von feiner tonige lichen Burbe gu trennen, die fein Furft in ber Belt fo Inechtisch und pedantisch batete, wie er, fo maren bie . Beitlaufigkeiten, die er in Gebanken unumganglich mit einer folden Reise verband, und der Aufwand, ben fie aus eben biefem Grunde verurfachen muffte, icon far fic allein hinreichend, ibn bavon gurudzuschreden, bag man gar nicht nothig hat, den Ginfluß feines Bunftlinge, Run Gomes, ber es gern gefeben baben foll, feinen Rebenbubler, ben Bergog von Alba, von ber Verfon bes Ronigs ju entfernen, baben ju Bulfe ju rufen. Aber fo wenig es ihm auch mit diefer Reife ein Ernft mar, fo nothwendig fand er es boch, ben Schreden berfelben wirten zu laffen, um eine gefahrliche Bereinigung ber unruhigen Ropfe ju verhindern, um ben Muth ber Treugesinnten aufrecht zu erhalten und die fernern Forts fcbritte ber Rebellen zu bemmen.

Um die Verstellung aufs Neußerste zu treiben, hatte er die weitläufigsten Anstalten zu dieser Reise getroffen, und Alles beobachtet, was in einem solchen Falle nur immer ersorderlich war. Er hatte Schiffe auszurüsten befohlen, Officiere angestellt, und sein ganzes Gefolge bestimmt. Alle fremden Hofe wurden durch seine Gessandten von diesem Borhaben benachrichtigt, um ihnen durch diese kriegerischen Vorkehrungen keinen Berdacht zu geben. Bep dem Konige von Frankreich ließ er für sich und seine Begleitung um einen frepen Durchzug

burch biefes Reich ansuchen, und ben Bergog von Savonen um Rath fragen, welcher von benben Begen vorzuziehen fen? Bon allen Stadten und feften Platen, burch bie ibn irgend nur fein Beg fub= ren tounte, ließ er ein Bergeichniß auffeten, und ihre Entfernungen von einander aufs Genaueste Bestimmen. Der gange Strich Landes von Savonen bis Burgund follte aufgenommen und eine eigne Rarte bavon ent= worfen werben, mogu er fich von bem Bergoge bie nothigen Runftler und Relbmeffer ausbat. Er trieb ben Betrug fo weit, bag er ber Regentinn Befehl gab, wenigstens acht gabrzeuge in Seeland bereit gu halten, um fie ihm fogleich entgegenschicken gu tonnen, wenn fie boren murbe, baf er von Spanien ab. gesegelt sen. Und wirklich ließ fie biefe Schiffe auch ausruften, und in allen Rirchen Gebete anftellen, baß feine Seereise gludlich fenn mochte, obgleich Manche fich in der Stille vermerten lieffen, bag Se. Majeftat in ihrem Bimmer ju Mabrib bon Seefturmen nicht viel zu befahren haben wurben. Er fpielte biefe Rolle fo meifterlich, daß bie niederlandifchen Gefandten in Madrid, Bergen und Montigny, melche Alles bis jest nur fur ein Gautelspiel gehalten, endlich felbft anfingen, barüber unluhig zu werben, und auch ihre Freunde in Bruffel mit biefer Furcht anstedten. Gin Tertianfieber, welches ibn um biefe Beit in Segovien befiel, ober auch nur von ihm ges

beuchelt murbe, reichte ibm einen icheinbarn Borwand bar, die Ausführung biefer Reife zu verschies ben, mabrend bag bie Ausruftung bagu mit allem Nachbrud betrieben marb. Als ibm endlich die bringenben und wiederholten Befturmungen feiner Schwefter eine bestimmte Erflarung abnotbigten, machte er aus, baf ber Bergog bon Alba mit ber Armee porangeben follte, um die Wege von Rebellen ju reis nigen, und feiner eignen toniglichen Untunft mehr . Glang zu geben. Noch durfte er es nicht magen, ben Bergog ale feinen eigentlichen Stellvertreter ans aufundigen, weil nicht zu hoffen war, bag ber nies berlandische Abet eine Dagigung, bie er bem Cous verain nicht versagen konnte, auch auf einen seiner Diener murbe ausgebehnt haben, ben die gange Mas tion als einen Barbaren fannte, und als einen Fremd= ling und Reind ihrer Berfaffung verabscheute. in ber That hielt ber allgemeine und noch lange nach Alba's wirklichem Gintritt fortwahrende Glaube, daß der Ronig felbft ihm bald nachkommen murbe, ben Nasbruch von Gewaltthatigkeiten gurud, die ber Bergog ben ber grausamen Erbffnung feiner Statts halterschaft gewiß wurde zu erfahren gehabt haben \*).

Die spanische Geiftlichkeit und die Inquisition besonders fleuerte bem Ronige an diefer niederlandis

<sup>\*)</sup> Strad. 193. 200. Meteren 103.

fchen Expedition reichlich, wie zu einem beiligen Rriege, Durch gang Spanien wurde mit allem Eifer Seine Bice-Ronige und Statthalter von geworben. Sardinien, Sicilien, Neapel und Mailand erhielten Befehl, ben Rern ihrer italienischen und fpanischen Trup= pen aus den Befatungen jufammenzuziehen und nach bem gemeinschaftlichen Bersammlungeplate im genuefischen Gebiete abzusenden, wo der Bergog von Alba fie übernehmen und gegen fpanische Refruten, bie er mitbrachte, einwechseln murbe. Der Regentinn murbe ju gleicher Zeit anbefohlen, noch einige beutsche Regi= menter Fugvolt unter ben Befehlen der Grafen von Eberftein, Schaumburg und Lodrona in Luxem= burg, wie auch einige Geschwader leichter Reiter in ber Grafichaft Burgund bereit zu balten, bamit fich ber fpanische Telbherr fogleich bey feinem Gintritte in bie Provingen damit verftarten tonnte. Dem Grafen Bars l'aim out wurde aufgetragen, die eintretende Armee mit Proviant ju verforgen, und ber Statthalterinn eine Summe von 200,000 Goldgulden ausgezahlt, um biefe neuen Untoften fowol, als ben Aufwand fur ihre eigne Armee davon zu bestreiten \*).

Als fich unterbeffen ber frangofische Sof, unter bem Bormande einer von den hugenotten zu fürchtenden Gesfahr, ben Durchzug ber ganzen spanischen Armee vers

<sup>\*)</sup> Meteren 104. Burgund. 412. Strad. 106.

Beten hatte, wandte sich Philipp an die Herzoge von Savonen und Lothringen, die in zu großer Abhängigs teit von ihm standen, um ihm dieses Gesuch abzuschlas gen. Ersterer machte bloß die Bedingung, 2000 Ausgengen wird eine Schwadron Reiter auf des Königs Unstroffen hatten zu durfen, um das Land vor dem Unges mach zu schuben, dem es während des Durchzugs der spanischen Arinso ausgesett sehn mochte. Zugleich übernahm er es, die Armes mit dem nötzigen Proviant zuserstrigen

Das Gerücht von diesem Durchmarscheibrüchte die Hugenotten, die Genefer, die Schweizer und Gräubüns von Evnde und bet Womfral von Coligny lagen Karliden Wäunten Win, einen so glücklichen Zeltpunkt nieht zu verabsaus mein, wo es in seiner Gewalt stünder dem Erbseinde Finnkreicht die ebbtliche Wunde zu versehende Huffender dem Erbseinde Huffen beit Schweizer, der Genfer, und seinen eignen protestantschen Unterschäusch würde eschmietwas Leichtes sein, die Auswahl verspanischen Truppen in den engen Pässen des Albengebirges aufzureiben, wobse sie ihn mit siner Annee von 50,000 Jugenotten zu unterstäßen verssprachen. Dieses Anerbieten aber, desen gefährliche Absschnichtzu vonten war, wurde von Karl dem Weiwirken unterswen unterschäusen Worwander abger

<sup>\*)</sup> Strada 198, 199. - 782 1.:

btrad. 196.

lehnt, und er felbst nahm es über sich, für die Sis cherheit seines Reichs ben biesem Durchmarsche zu sors gen. Er stellte auch eilfertig Truppen auf, die franzds sischen Grenzen zu becten; dasselbe thaten auch die Respubliken Genf, Bern, Jürich und Graubunden, alle bezeit, ben fürchterlichen Feind ihrer Religion und Freys beit mit ber herzhaftesten Gegenwehr zu empfaugen \*).

Um 5. Mai 1567 ging ber Bergog mit 30 Galeeren, bie Andreas Doria und herzog Rosmus non Blos reng bagu bergeschafft hatten, ju Carthagena unter Co gel, und landete innerhalb acht Tagen in Genna, mo er bie fur ibn bestimmten bier Regimenter in Empfang nahm. Aber ein breptagiges Tieber, wovon er gleich nach feiner Antanft ergriffen wurde, nothigte ibn , eis nige Tage unthatig in ber Lombarben ju liegen, eine Bergbgerung, welche von ben benachbarten Dachten au ihrer Bertheidigung benutt wurde. Cobald er fich wiederhernestellt fab, bielt er ben ber Stadt Afti in Montferret eine Deerschau über alle seine Truppen, die sapferen alk pablicish waren, und wicht viel über 10,000 Mann, Meiteren und Tufbolt, betrugen. fich auf einem; fo langen und gefährlichen Buge nicht mit unnubem Eros beschweren, ber nur feinen Marich verabgerte gund bie Schwierigkeiten bee Unterhalts vermehntez biefe Zehntaufend. Weteramen bollten gleichlam

<sup>\*)</sup> Strad. 196. Burgund. 497.

nur ber fefte Kern einer großern Armee feyn, die er nach Maßgabe ber Umftande und ber Zeit in ben Niederlans ben felbft leicht murbe zusammenziehen konnen.

Aber fo flein biefes Deer mar, fo auserlefen mar es. Es bestand aus ben Ueberreften jener fiegreichen Legionen, an beren Spite Rarl V. Europa gittern aes macht batte; mordluftige undurchbrechliche Scharen, in benen ber alte macedonische Phalanx wieder auferffanben, raich und gelentig burch eine lang geubte Runft, gegen alle Clemente gehartet, auf bas Glud ihres Bubrere folg und fed burch eine lange Erfahrung von Sies gen, fürchterlich burch Ungebundenheit, fürchterlicher noch burch Orbnung, mit allen Begierben bes marmes ren himmels auf ein milbes gefegnetes Land losgelafe fen, und unerbittlich gegen einen Teinb, ben bie Rirche Diefer fanatischen Mordbegier, Diefem verfluchte. Rubmdurfte und angestammten Muthe tam eine robe Sinnlichfeit gu Sulfe, bas ftartfte und guverlaffiafte Band, an welchem ber fpanifche Deerfahrer biefe roben Mit abfichtlicher Indulgeng ließ er Banden führte. Schwelgeren und Bolluft unter bem Beere einreißen. Unter feinem ftillichweigenben Schute jogen italienische Freudenmadchen binter ben Sabnen ber; felbft auf bem Buge über den Appennin, mo, die Roftbarteit bes Lebenounterbales ibn nothigte, feine Armee auf bie moglich fleinfte Babl einzufchranten, wollte.er lieber einige Regimenter meniger haben, als biefe Bertzeige ber

Wollust dahinten lassen "). Aber so sehr er von der einen Seite die Sitten seiner Soldaten aufzuldsen bes stiffen war, so sehr presste er sie von der andern durch eine übertriebene Mannszucht wieder zusammen, wos von nur der Sieg eine Ausnahme machte, und die Schlacht, eine Erleichterung war. Hierin brachte er den Ausspruch des athenientschen Feldherrn, Iphistrates, in Ausübung, der dem wollüstigen gierigen Soldaten den Borzug der Tapferkeit zugestand. Je schwerzhafter die Begierden unter dem langen Iwange zusammengehalten worden, besto wuthender mussten sie durch die einzige Pforte brechen, die ihnen offen gelassen ward.

Das gange Fuffvoll, ohngefahr 9000 Ropfe ftart, und größtentheils Spanier, vertheilte ber Bergog in

Der bachantische Aufgug blefes heers tontrustirte felts
fam genng mit dein finstern Ernste und der vorgeschatzten heifigkeit seines 3wecks. Die Augabi vieler öffentlichen Ditnen war so abermaßig groß, daß sie nothges
brungen felbst. darauf, perfielen, eine eigne Disciplin unter sich einzusühren. Sie stellten sich unter besondre
Kahnen, zogen in Reihen und Gliebern in wunderbarer solbatischer Orbung hinter sebem Bataillon daher,
and sonderren sich uffl strenger Eitsette, nach Rang und
Behalt, in Befehlshaberen \*\*\*, Saupstichneh\*\*\*, zeide und arme Goldatenh \*\*, mie ihnen bas Loos gefallen war , und ihre Ansgruche siegen, ober sielen. Meteren 104.

vier Brigaben, benen er vier Spanier als Befehles haber vorsette. Alphone von Ulloa führte bie neapolitanische Brigade, bie unter 9 Fahnen 3230-Mann ausmachte; Sancho von Lodogno bie mais landische, 2200 Mann unter 10 Sahnen; Die ficilia= nifche Brigade zu eben fo viel gabnen und 1600 Mann' commandirte Julian Romero, ein erfahrner Rrieges mann, ber icon ehebem auf nieberlanbischem Boben gefochten \*), und Gonfalo von Braccamonte Die fardinische, die burch 3 gabnen neumitgebrachter Refruten mit der vorigen gleichzählig gemacht murbe. Jeder Fahne murben noch außerdem 15 fpanische Dusquetiers jugegeben. Die Reiteren, nicht über 1200 Pferbe fart, bestand aus 3 italienischen, 2 albani= fchen und 7 fpanischen leichten und ichwergebarnische ten Gefchmabern, worüber bie benben Sohne bes Bergoge Ferbinand und Ariebrich von Tolebo Feldmarschall war Chiaps den Oberbefehl führten. pin Bitelli, Marquis von Cetona, ein berühmter Officier, mit welchem Cosmus von Floreng ben Ronig von Spanien beschenft hatte, und Gabriel Serbellon, General bes Gefchubes.

Derfelbe, unter beffon Befohlen Gines von ben fpanie foen Regimentern gaftanden, mprüber fieben Jahre vorher von den Generalftaaten fo viel Streit erhoben worden.

Bergoge von Savoven murbe ibm ein erfahrner Rrieges baumeifter, Frang Paciotto, aus Urbino, uberlaffen, ber ihm in ben Niederlanden ben Erbauung neuer Teftungen nutlich werden follte. Seinen Sahnen folgte noch eine große Ungahl Freywilliger, und bie Auswahl bes fpanischen Abels, wovon ber größte Theil unter Rarl V. in Deutschland, Italien und por Tunis gefochten; Chrift oph Mondragone, einer ber gebn fpanischen Selben, Die ohnweit Duble berg, ben Degen zwischen ben Babnen, über bie Elbe geschwommen und unter feindlichem Rugelregen von bem entgegengesetten Ufer bie Rabne berübergezogen, aus benen ber Raifer nachber eine Schiffbrude fcblug; Sando von Avila, ben Alba felbft gum Soldas ten erzogen, Camillo von Monte, Frang Ferbugo, Karl Davila, Nicolaus Bafta, und Graf Martinengo - alle von edlem Feuer begeis ftert, unter einem fo trefflichen Rubrer ibre friegeris iche Laufbahn zu eroffnen, ober einen bereits erfochtes nen Rubm burch biefen glorreichen Felbjug ju fronen \*).

Nach geschener Musterung rudte die Armee, in brey Saufen vertheilt, über ben Berg Cenis, befelben Wegs, ben achtzehn Jahrhunderte vorber Sanntbal foll gegangen senn. Der Serzog selbst fahrte ben Bortrab, Ferbinand von Tolebo, bem er

<sup>\*)</sup> Strad. 200. 201. Burgund. 393. Meteren 104.

ben Oberften Lobogno an bie Seite gab, bas Dit tel und ben Nachtrab ber Marquis von Cetona. Boran Schidte er ben Proviantmeifter & rang bon Ibarra, nebft bem General Serbellon, ber Armee Babn ju machen, und ben Mundborrath in ben Standquartieren bereit zu balten. Bo ber Bortrab bes Morgens aufbrach, rudte Abends bas Mittel ein, welches am folgenden Tage bem Nachtrabe wie So burchwanberte bas Rrieges ber Plat machte. beer in migigen Tagereifen die favonischen Alpen, und mit bem vierzehnten Darfche mar biefer gefahrliche Durchgang vollenbet. Gine beobachtenbe frangbfifche Urmee begleitete es feitwarts langs ber Grenze von Dauphine und bem Laufe ber Rone, und gur Rechten bie Allierte Armee ber Benfer, an benen es in einer Rabe von fieben Mellen :vorbeptam; benbe Deere gang unthatig und nur barauf bebacht, ihre Grenze zu beden. Bie es auf ben feilen abicouffe gen Felfen bergauf und bergunter flimmte, aber bie reißende Ifer fette, ober fich Mann fur Mann burch enge Kelfenbruche mand, batte eine Sandvoll Menfchen bingereicht, feinen ganzen Marich: aufzuhalten und es radwarts ins Gebirge ju treiben. hier aber war es ohne Rettung verloren, well auf jeglichem Lagerplate immer nur auf einen einzigen Tag, und für' ein einziges Drittheil Proviant bestellt mar. Aber eine unnaturliche Chrfurcht und Furcht vor bem fpa-

niichen Ramen ichien bie Augen ber Reinde gebumben au haben, daß fie ihren Bortbeil nicht mabrnabmen, pber es menigstens nicht magten, ibn zu benuben. Um fie ja nicht baran zu erinnern, eilte ber fpanifche Relbberr, fich mit moglichfter Stille burch biefen gefährlichen Daß gu fteblen, überzengt, baß es um ibn gefcheben fenn murbe, fobald er beleidigte; mabrend bes gangen Mariches wurde die ftrengfte Mannszucht beobachtet, nicht eine einzige Bauernbutte, nicht ein einziger Ader litt Gewalt \*); und nie ift vielleicht feit Menschengebenken eine fo gable reiche Armee einen fo weiten Beg in fo trefflicher Orbnung geführt worben. Ein ichrectlicher Glads: ftern leitete biefes jum Morb gefandte Deer mobibe Shalten burch alle Gefahren, und ichwer durfte es ju beftimmen fenn, :ob bie Alugheit feines Subrers, ober bie Berblendung feiner Feinde mehr unfre Bermunberung verbienen \*\*).

<sup>\*)</sup> Einmal nur magten es brey Reiter am Eingange von Lothringen einige Sammel aus einer Seerde weggutreis ben, wovon ber Serjog nicht sobald Nachricht befah, als er bem Eigenthümer das Gerandte wieder zurächtsche, und die Rhater zum Strange verurtheilte. Dies ses Urtheil murde auf die Farbitte des lothringischen Generals, der ihn an der Greuze zu begräßen getommen war, nur an Einem von den drepen vollzogen, den das Loos auf der Trommel traf. Strad. 202.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 496. 497. Strad. 1. c.

In der Franche Comte fliegen vier neugeworbene Gefchwader burgundifter Reiter zu der Sauptarmee. und bren beutsche Regimenter Ruftvolf in Luxemburg. welche die Grafen von Cherftein, Schauenburg und Lobrona bem Herzoge zufährten. Aus Thionwille, wo er einine Zage raftete, ließ er die Oberftatte balterinn burch Frang von Ibarra begrußen, bem Juglaich aufgetragen war, wegen Ginguartierung bet Truppen Abrede mit ihr gu nehmen. Bon ihrer Seite ericienen Roirfarmes und Barlaimont im fpas nifden Lager, bem Bergoge ju feiner Untunft Glud gu wunschen , und ihm die gewöhnlichen Chrenbezeugungen Bugleich mufften fie ibm die tonigliche au ermeifen. Bollmacht abfordern, die er ihnen aber nur jum Theil potzeigte. Ihnen folgten ganze Scharen aus bem flås mifchen Abel, die nicht genug eilen ju tonnen glaube ten, die Gunft bes neuen Statthalters au gewinnen, oder eine Rache, bie gegen fie im Anguge war, burch eine zeitige Unterwerfung zu verfohnen. Als unter bies fen and ber Graf von Egmont herannahte, zeigte ibn Bergog Alba ben Umftebenben. "Es tommt ein großer Reter," rief er laut genug, bag Egmont es borte, ber ben biefen Borten betreten file ftand und die Farbe veranderte. Als aber ber Bergog, feine Unbesonnenheit zu verbeffern, mit erheitertem Ges ficht auf ihn juging und ihn mit einer Umarmung freunds lich begrußte, ichamte fich ber Flamanber feiner Furcht and spottete bieses warnenden Bints durch eine leichts finnige Deutung. Er befiegelte diese neue Freundschaft mit einem Geschent von zwen trefflichen Pferden, bas mit herablaffender Granbezza empfangen werb ...

Auf die Bersicherung der Regentinn, daß die Provinzen einer vollsommenen Aube gendssen, und von keis
mer Seite Widersetzung zu fürchten sen, ließ der Herzog
einige deutsche Regimenter, die dis jetzt Wartgeld gezogen, auseinandergehen. 3600 Mann wurden unter Lohrona's Befehlen in Antwerpen einquartiert, woraus die wallonische Garnison, der man nicht recht traus
te, sogleich abziehen musste; eine verhältnismäßig starte
Besatung warf man in Gent und in andere wichtige
Plätze. Alba selbst ruckte mit der mailändischen Brie
gade nach Brüssel vor, wohin ihn ein glänzendes Ges
folge vom ersten Abel des Laudes begleitete \*\*\*).

Dier, wie in allen überigen Stabten ber Riebers lande, waren ihm Ungft und Schreden vorangeeilt, und wer sich nur irgend einer Schuld bewußt war, ober wer sich auch keiner bewußt war, sah diesem Einzuge mit eis ner Bangigkeit, wie dem Anbruche eines Gerichtstags entgegen. Wer nur irgend von Familie, Gatern und Baterland sich losreißen konnte, floh oder war gestos

<sup>\*)</sup> Meteren 105. Meurs. 37. Strada 202. Watson Tom. II. p. q.

<sup>\*\*)</sup> Strada 20%

Ben. Die Unnaberung der fpanischen Armee hatte bie Provinzen, nach ber Dherftatthalterinn eignem Bericht. fcon um bunderfrausend Burger entvolfert, und biefe allgemeine Alucht dauerte noch unausgesett fort #). Aber bie Unkunft bes fpanischen Generals konnte ben Dieberlanbern nicht verhaffter fenn, als fie ber Regeni tinn frankend und niederschlagend mar. Endlich, nach vielen forgenvollen Jahren, batte fie angefangen, Die Sußigfeiten ber Rube und einer unbeftrittenen Serre Schaft zu foften, die bas erfebnte Biel ihrer achtjabrigen Bermaltung gewesen, und biober immer ein eitler Bunfc geblieben mar. Diefe Frucht ihres angflichen Rleifes, ibrer Gorgen und Rachtwachen follte ibr jett burch efe nen Fremdling entriffen werben, ber, auf einmal in ben Befit aller Bortheile gefett, bie fie ben Umfanden nur mit langfamer Runft abgewinnen konnte, ben Preis ber Schnelligfeit leicht aber fie bavon tragen, und mit rafdern Erfolgen über ihr grundliches aber wenis ger ichimmerndes Berbienft triumphiren warbe. Seit bem Abzuge bes Minifters Granvella batte fie ben gangen Reig ber Unabhangigfeit gefoftet, und bie fcmeichlerische Sulbigung bes Abels, ber ihr ben Schein ber herrichaft befto mehr zu genießen gab, jemehr er ibr von bem Befen berfelben entgog, batte ibre Citelfeft allmablig ju einem folden Grabe vermbbnt, baf fie endlich auch ihren redlichften Diener, ben Staatsrath Big. lius, ber nichts als Dabrbeit fur fie batte, burch

<sup>\*)</sup> Strada, L. I. e.

Ralte wom-fich entfrembete. Jest follte ihr auf eine mal ein Muffeber ihrer Sandlungen, ein Theilhaber ihrer Gewalt an bie Seite gefett, wo nicht gar ein herr aufgebrungen werben, bon beffen ftolgem, fibrrigem und gebieterischem Beifte, ben feine Soffprache milberte fifrer Eigenliebe bie tobtlichften Rrankungen bevorftanben. Bergebens batte fie, um feine Unfunft gu Mutertreiben, alle Grunde ber Staatetunft aufgeboten, bam Ronige vorkellen laffen und vorgeftellt, bag ber gangliche Ruin bes nieberlanbifden Sandels bie unausbleibliche Solge biefer fpanischen Cinquartierung feyn Borbes pergebens batte fie fich auf ben bereits wieberbergoftellten Frieden bes Landes, und auf ihre eignen Berdienfte un Diefen Frieden berufen, die fie zu einem beffern Donte berechtigten, als bie Fruchte ihrer Bemus bungen einem fremben Ankhmmlinge abzutreten, und Mues von ihr geftiftete Gute burch ein entgegengesettes Berfahren wieder vernichtet ju feben. Gelbft nachdem ber Bergog icon ben Berg Cenis berüber mar, batte fie noch einen Berfuch gemacht, ihn wenigstens au einer Berminderung feines Deers ju bemegen, aber auch bie! fen fruchtlos, wie alle vorigen, weil fich ber Bergoglanf feinen Auftrag fintte. Wit bem empfindlichften Berdruffe fab fie jett feiner Annaberung entgegen, und Ahranen gefrantter Eigenliebe mischten fich unter bie, welche fie bem Baterlande weinte \*).

<sup>\*)</sup> Meteren 104. Burgund. 470. Strad. 200. Vigl. ad Hopper IV. V. XXX. Brief.

Der 22. Auguft 1567 war ber Tag, au welchem ber Bergog Alba an ben Thoren von Bruffel erschien. Sein Geer wurde fogleich in ben Borftabten in Befas gung gelegt, und er felbft ließ fein erftes Befdpift:fent, gegen bie Schwefter feines Ronigs die Pflicht ber Ein erbietung ju beobachten: Sie empfing ihm als eine Rrante: entweder weil die erlittene Rrandung fie wutlich fo fehr angegriffen hatte, ober wahrschaftlichen well fie biefes Mittel erwählte, feinem hochmundermid ge thun, und feinen Triumph in Etwas gu fornabitut . Ge übergab ihr Briefe bom Konige, bie et aus Sponiet für fie mitgebracht, und legte ibr-eine Abfchrift feiner Beffallung vor, worin ihm ber Dberbefest aber Die gange nieberlunbifche Refegemache abengeben wat, ber Regentinn alfo, wie es fibien, Die Bertoatrang ber burgerlichen Dinge, nach wie vor, anbeimigefielle blieb. Sobald er fich abet mit ihr allein fap stachte er eine neue Kommiffion jum Borichein ; bie von ber borbergte Denbell gang verfchieben laufete. Bufolge biefer neuen Rommiffion war ihm Macht verlieben, nuch eignem Guts bunten Rrieg ju führen, Beftungen ju bundi, Die State halter ber Provingen, die Befehlehaber ber Stabte, und Die übrigen foniglichen Beamten nach Gefallen gu ers fiennen und abzusetzen', über bie vergangenen Uurnben Nachforschung zu thun, ihre Urheber gu bestrafen und bie Erengebliebenen gu belohnen. Eine Bollmacht von biefem Umfange, die ihn bennahe einem Converaitigleich

machte, und blejenige weit abertraf, womit fie felbft verfeben worben war, befturate die Regentinn aufs Beuferfte, und es ward ihr ichwer, ihre Empfindliche Reit gu verbergen. Gie fragte ben' Dergog, ob er nicht bielleicht:noch eine britte Rommiffion ober besondere Befehle im Rudhalte batte, bie noch weiter gingen und beftimmter abgefafft maren? welches er nicht undeutlich bejabte, gher baben ju ertennen gab, bag ce fur beute su weitlaufig foon burfte, und nach Beit und Gelegenbeit beffer manbe geschehen tonnen. Gleich in ben erfen Tagen feiner Unfunft beg er ben Rathoverfamms -lungen und Standen eine Ropie jener erften Inftruction worlegen, und beforderte fie jum Druct, um fie fchnels ler in Sebermanns Sanbe zu bringen. Beil bie Statte -beltenim ben Pallaft inne hatte, bezog er einftweilen bas Ruitemburgifche Daus, baffelbe, worin die Genfenverbraberung ihren Ramen empfangen hatte, und bor welchem jest burch einen munderbaren Bechfel ber Dinge biefpanifche Tyranuepihre Beichen aufpflangte \*).

Eine tobte Stille herrichte jett in Bruffel, die nur suweilen has ungewohnte Goraufch der Waffen untersbrach. Der Gerzog war wenige Stunden in der Stadt, als fich frine Begleiter, gleich losgelaffenen Spurbunden, nach allen Gegenden gerftreuten. Ueberall fremde

<sup>\*)</sup> Strad. 208. Meteren 108. Meurs. Guil. Auriac. L. IV. 58.

Sefichter, menfchenleere Straffen, alle Saufer vertite gelt, alle Spiele eingestellt, alle dffentliche Plate verlaffen, die gange Refibeng wie eine Landichaft, welche Die Deft binter fich liegen ließ. Obne, wie fonft, ge-Eneachig boufgrumen gu verweilen, eiken Befgunte an Befannten poruber; man forderte feine Schritte, fobalb ein Spanier in ben Strafen erichien. Jebes Beraufch jagte Schreffen ein, ale pochte fcon ein Berichtebiener an ber Pforte; ber Abel bielt fich bang erwartend in leinen Daulem : mon vermied , fich bffentlich ju zeigen, um bem Gebachtreffe bes neuen Stattbalters nicht zu Shife ju tommen. Benbe Mationen ichienen ihren Charefter umgetaufdige baben, ber Spauier mar jest ber Reblelige und ber Brabanter ber Stumme; Difftrauen und Turcht hatten ben Goift des Muthwillens und ber Brbblichteit verscheucht, eine gezwungene Gravität fos ser bas Minenspiel nebunben. Jinde nichfte Minnte Michtete man ben nieberfallenben, Streich. Seithem bie Stadt ben spanischen Beerfahrer in ihren Mauern Satte, erging jed ibr, wie einem, ber einen Gifthecher janogeleert and mit bebenber Angft jest und jest bie stodtliche Mirfung erwartet.

Diefe allgemeine Spannung der Gemuther hieß ben herzog zur Bollftreckung feiner Anschläge eilen, ebe man ihnen durch eine zeitige Flucht zuporkame. Sein Erftes muffe fenn, fich ber verhächtigken Großen zu versichern, um ben Faktion für eine und allemal ihre

Baupter, und bem Bolle, boffen Stebfeft unterbindt werben follte- feine Stuten ju entreifen. Durch eine werftellte Freundlichtelt war es ihm gefungen, ihre afte Burcht einzufchlafern, und bei Beafen bon Comout Befondees in feine gange worige Edderbeit gurudtiniver fen , woben er fich auf eine gefthitte Bet feiffer Sohne, (Kerdinand und Priedrich Weledop bediente, de wen Gefelligfeit und Jugend fich leichter nilt bem flamis fchen Charafter vermifchten. Durch biefes Bluge Be teagen erlangte et. buf auch ber Baf won Soorin, iber es bis jetzt für rathfamer gehaffelte bei erften Bes . grafungenwow Weltem gugufeben, von bem guten Glade Feines Freundes verführt "nach: Biffel gelockt wurdt. Binige aus bem Abel, an verme Bige Bige Big affelt Mich befand, fingen fogar an, gu-frer berigen luftigen -Lebensart gundeliteiten, boch nur mit hatbein Seigen ims ohne viels Nachahnter zu fieben. Die Rullembide gifthe Saud-was manffortis von Einer aufte eichen Belt belagert pow fill bort unbbite Perfon des neuen Bratthaltersigerambrangto, und auflehtent Geficht, bas Muscht und Unfuhe pountent; einte gesorgte Munterkeit fcimmern ließ; Eg mont befonders gubiffc vas Mis fein, mit leichtem Wathe in biefeilt Daufe aus und einzugehn , bewirthere bie Sohne bes Deizegs and ließ fich wieber von hien bewirten: "Mittlerweile übetkegte ber herzog, baf eine fo fchone Gelegenbeit zu Bulle fredung feines Amthlags wicht funt-freiten Male witberkommen burfte, und eine einzige Unborfichtigkeit ges ung fen, biefes Sicherheit zu gerfidren, die ihm benbe Schlachtopfer bon falleft in die Sande lieferte; both follte much noch Songftraten, aldilder britte Mann, fü berfelben Giblinge gefangen werbem; ben er beswegen; unter einem icheinbarn Bormanbe bom Befchaften, nuch ber hanptfiederiefel. Bu ber mimlichen Beit, worer leibft fich in Bruffel ber bren Grefen verfichern woltter follte ber Dbetfte won Lo dmarma in Aintiberpon ben Burgermeiften Strablen, einengenauen Freund bes Bringen vine Drauien, und berindt Berbachte war, die Ralviniften lieganftigt zu habens ein anbrer ben gel beimen Gefretar und Eddmannilbed Grafen von Ege mont, Johann Gafembrotistn Bedergeel, guigleich mit einfigen Schreibern bes Biafen von Soorn, in Berhaft liebmen; und fich ihrer Papiere bemachtigen. :.... Mis ber Tomperfchienen, ber gent Ausfahrung biefes Anschlage bestimme mar; ließ er alle Staaterathe und Mitter, ale: obler fich über bie Staatsangelegenbetten mit ihnen befprechen muffte, zu fich entbieten , ben wells ider Gelegenbeit von Seiten ber Dieberlanber ber Der-Jog vom Marfchot, bie. Grafen non Manne felb, ber von Bartaintont, von Arem berg, und von fpanischer Seite, außer ben Sohnen bes Bergoge, Bis telli, Serbellon und Ibarra jugegen wuren. Dem jungen Grafen von DR amn sife I b., ber gleiche falls ben biefer Werfammlung effchien ; winkte feln Wa-Shillets fammil, Berte. V.

ter, buß er fich eiligft wieber unfichtbar machte, und burch eine ichnelle Stucht bem Beiberben entging, bas über ibn ; als einen ebemaligen Theilhaber bes Benfenbunbes, verbaugt mar. Der herzog fuchte bie Berathichtagung mit fleiß in Die Lange au gie ben, um bie Rouriere aus Antwerpen juvor abzumarten, bie ibm bon ber Berhaftnehmung ber Uebris gen Rachricht bringen follten. .. Um biefes mit befto weniger Berbacht mithun, muffte ber Kriegsbaumeis fter Baciotto beng ber Berathichlagung mit juges gen fenn, und ihm bie Riffe zu einigen Beftungen porlegen. Endlich marb ihm binterbracht, bag Lobro na's Unichlag nikalich von Statten gegangen fen. worauf er bienUmtetrebung mit guter Mrt abbrach, und die Staatstrithe von fich lief. Und nun wollte fich Braf Egmont nach den Zimmem Don. Ferdi nands begeben, um ein angefangenes Spiel mit ibm fortzufeben, ale ibm ber Sauptmann von ber Leibmache bes herzogs, Sando von Avila, in ben Beg trat, und im Namen bes Abnigs ben Degen abforberte. Bugleich fab er fich von einer Schaar fpanifcher Soldaten umringt, bie, ber Abrede gemäß, plbtlich aus bem Sintergrunde bervortraten. bochft unerwartete Streich griff ibn fo beftig an, bag er auf einige Augendlide Sprache und Befinnung verlor; boch faffte er fich balb wieder, und nahm feis nen :Degen mit gelaffnem Unftanbe von ber Seite.

"Diefer Stahl," fagte er, indem er ihn in des Spaniers Sande gab, "bat bie Sache bes Ronigs ichon "einigemal nicht, ofne Glud vertheibigt." Bur name lichen Zeit bemächtigte fich ein anderer fpanischer Dfficier bes Grafen von Doorn, ber ohne alle Ahnung ber Gefahr ig eben nach Saufe tehren wollte. Soorn's erfte Frage war nach Graf Egmont. Ale man ihm antwortete, baß feinem Freunde in eben bem Mugenblide daffelhe begegne, ergab er fich ohne Widerfand. "Bon ihm hab! ich mich leiten laffen;" rief er aus, "es ift billig, bag ich Gin Schidfal mit ibm "theile." Bende Grafen murden in verschiedenen Bimmern in Bermahrung gebracht, Indem biefes innen vorging, mar bie gange Garnifon ausgerudt und ftand vor dem Ruflemburgifchen Saufe unter dem Ge-Niemand wuffte, mas brinnen vorgegangen mar; ein geheimnisvolles Schreden burchlief gang Bruffel, bis endlich bas Gerucht biefe ungludliche Begebenheit verbreitete. Sie ergriff alle Ginwohnen als. ob fie Sedem unter ihnen felbft miberfahren mare; bay Dielen übermog ber Unwille über Eg monts Berblendung das Mitleid mit feinem Schicffale; Alle froblodten, bag Dranien entronnen fep. Auch foll bie erfte Frage, bes Rarbinals Granvella, als man ihm in Rom diefe Bothichaft brachte, gewesen fenn, ob man ben Schweigenden auch habe? Da man ihm diejes verneinte, ichuttelte er ben Ropf:

"bat alfo gar nichts," fagte er, "weil man ben "Schweigenden entwischen ließ." Beffer meinte es bas Schicial mit bem Grafen Won' Soogftraten, ben bas Werucht biefes Borfalle unterwege nach Bruffel noch erreichte, weil er Rrantheithalber mar ge nothigt worden, tangfamer zu reifen. Er febrie et lenbs um, und entrann gtudlich bem Berberben "). Bleich nach feiner Gefangennehmung wurde bem Grafen von Egmont ein Sanbidreiben an ben Befeblobaber ber Citabelle bon Gent abgebrungen , worin er biefem anbefehlen muffte, bem fpanifchen Dbriften Alpbone von Wiloa bie Feffung ju übergeben. Bende Grafen murben alebann," nachbem fie einige Bochen lang in Bruffel, jeber an einem befonbern Drte, gefangen gefeffen, unter einer Bebedung bon 13000 fpanischen Soldaten nach Gent abgeführt, wo fie weit in das folgende Jahr binein in Bermahrung Bugleich batte man fich aller ihrer Brief. ichaften bemachtigt. Diele aus bem erften Ubel, bie fich von der verifiellten Freundlichkeit bes Bergogs bon Alba batten bethoren laffen, ju bleiben, erfits ten bas namliche Schicfal; und an benjenigen, web de bereits vor bes Bergoge Untunft mit ben Baffen in der Sand gefangen worden, murde nunmehr

<sup>\*)</sup> Meteren 108. Strad. 204. 205. Meurs. Guil, Auriac. 39. Allgem. G. b. v. R. III. Bb. 112.

ohne längern Ausschub bas lette Urtheil vollzogen. Auf bas Gerücht von Egmonts Berhaftung ergrifs sen abermals gegen 20,000 Sinwohner den Wandersstab, außer den 100,000, die sich bereits in Sichersheit gebracht und die Ankunft des spanischen Feldsberrn nicht hatten erwarten wollen. Riemand schätzte sich mehr sicher, nachdem sogar auf ein so edles Lesben ein Angriff geschehen war \*); aber Viele fang

<sup>\*)</sup> Ein großer Theil diefer Kluchtlinge half die Armee der Sugenotten verftdrien, bie von bem Durchauge ber fpas nifden Armee burch Lothringen einen-Bormanb genoms men hatten, ihre Macht gufammenguziehen, und Karl ben Meunten jest aufe Meugerfte bedrangten. Aus diesem Grunde glaubte ber frangofische Sof ein Recht ju haben, ber ber Regentinn ber Rieberlande auf Gub: fibien zu bringen. Die Sugenotten, führte er an, bate ten ben Marich ber fpanischen Armee ale eine Rolge ber Berabredung angeseben, bie amischen bevden Sofen in Bayonne gegen fie gefchloffen worben fen, und ma: ren baburch aus ihrem Schlummer geweckt worben. Bon Rechts megen tomme es alfo bem fpanifchen Sofe au, ben frangbfifden Monarden aus einer Bebrangnis gieben gu belfen , in welche biefer nur durch ben Marich ber Spanier gerathen fep. Alba ließ auch wirklich ben Grafen von Aremberg mit einem ansehnlichen Beere au ber Armee ber Roniginn Mutter in Krantreich ftogen, und erbot fich fogar, es in eigner Perfon ju befehligen, welches Lettere man fic aber verbat. Strada. 206. Thuan. 541.

den Ursache, es zu bereuen, daß fie diesen heilsamen Entschuß so weit hinausgeschoben hatten; denn mit jedem Tage wurde ihnen die Flucht schwerer gemacht, well der Herzog alle Hafen sperren ließ, und auf die Banderung Todesstrafe setzte. Icht pries man die Bettler glücklich, welche Baterland und Guter im Stiche gelassen, um nichts, als Athem und Frenheit zu tetten \*).

<sup>\*)</sup> Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Meteren 108. Allgem. G. b. p. N. 113.

## Alba's erste Anordnungen

unb

Abzug der Herzoginn von Parma.

Alba's erfter Schritt, sobald er sich der verdachtigsten Großen versichert hatte, war, die Inquisition
in ihr voriges Ansehn wiedereinzusetzen, die Schlusse der trientischen Kirchenversammlung wieder geltend zu mas chen, die Moderation aufzuheben, und die Placate ges gen die Keizer auf ihre ganze vorige Strenge zurückzus führen ). Der Inquisitionshof in Spanien hatte die gesammte niederländische Nation, Katholiken und Irrs gläubige, Trengesinnte und Rebellen ohne Unterschied, diese, weil sie sich durch Thaten, sene, weil sie sich durch Unterlassen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben sich vorbehielt, der bes leidigten Majestät im höchsten Grade schuls dig erkannt, und dieses Urtheil hatte der König durch eine ässentliche Sentenz bestätigt. Er erklärte sich zus

<sup>\*)</sup> Meurs. G. A. 38. Meteren. 105,

gleich aller seiner Bersprechungen quitt, und aller Bertrage entlaffen, welche bie Dberftatthalterinn in feis nem Namen mit bem nieberlandischen Bolte einges gangen; und Onabe mar alle Gerechtigfeit, die es funftig von ibm ju erwarten batte. Mue, die ju Bertreibung Des Miniftere Granvella, bengetragen, an ber Bittidrift bes verbundenen Abels Untheil ges babt, ober auch nur Gutes bavon gefprochen; Alle, bit gegen bie trieutischen Schlaffe, gegen bie Glanbensedifte, ober gegen bie Ginfetjung ber Bifchofe mit einer Supplit eingetommen; Alle, die bas bfe fentliche Predigen jugelaffen, ober nur ichwach gehindert; Mue, die bie Infignien ber Geufen getragen; Seufenlieder gefungen ober fonft auf irgend eine Beife fire Freude Batuber an ben Lag gelegt; Alle, Die einen untatholifchen Prediger beberbergt ober verheims licht, falvinischen Begrabniffen bengewohnt, wer auch nur bon ihren beimlichen Bufammentanften gewußt und fie verschwiegen; Alle, bie von ben Privilegien des Landes Ginwendungen bergenommen; Alle, end. lich, bie fich geaußert, bag man Gott mehr geborthen muffe, ale ben Denfchen - Alle, ohne Unterichied, fenen in die Strafe verfallen, die bas Gefes auf Majestateverletzung und Hochverrath lege, und biefe Strafe folle ohne Schonung ober Snabe, ohne Rudficht auf Rang, Geschlecht ober Alter, ber nachwelt jum Benfpiele und jum Schrecken fur alle funf.

tige Zeiten, nach der Botichrift, die man geben wurste, an den Schuldigen vollzogen werden "). Nach dieser Angabe war kein Reiner mehr in allen Provinszen, und der neue Starthalter hatte ein schreckliches Unslesen unter der ganzen Nation. Alle Gater und alle Leben waren se in, und wer eins von beyden, oder gar beydes rettete, empfing es von seiner Großz muth und Menschlichkeit zum Geschenk.

. .. Durch biefen, chen fo fein ausgesonnenen als abe: fchenfichen Runftgriff wurde bie Nation entwaffnet, und eine Beteinigung ber Gemuther unmbglich gemacht. Beil es namlich blog bon bes Bergoge Willfur abbing, an wem er bas Urtheil vollftreden laffen wollte, bas aber Affe, ohne Ausnahme, gefällt war ; , so hielt jeder Ginzelne fich fille, um, wo moglich, ber Aufmertfamfeit des Statthalters zu entwischen, und die Todesmabl ta nicht auf fich zu lenken; fo fand Jeder, mit bem es ihm gefiel, eine Ausnahme zu machen, gewissermaßen in feiner Schuld, und hatte ihm fur feine Perfon eine Begbindlichkeit, bie bem Berthe bes Lebens und bes Eigenthums gleich tam. Da biefes Strafgericht aber ben Beitem nur an der fleinern'Salfte der Nation vollftreckt werden konnte, fo hatte er sich also naturlicher= weise ber größern durch bie starkften Bande ber Furcht und :ber Dankbarfeit verfichert; und fur Ginen, ben

<sup>\*)</sup> Meteren 107.

er zum Schlachtopfer aussuchte, maren gehn andere gewonnen, die er vorüberging. Auch blieb er unter Strömen Bluts, die er fließen ließ, im ruhigen Besite seiner Herrschaft, so lange er dieser Staatstunst getren blieb, und verscherzte diesen Bortheil nicht eher, als bis ihn Geldmangel zwang, der Nation eine Last aufzulegen, die Jeden, ohne Ausnahme, drückte \*).

Um aber nun biefem blutigen Befchafte, bas fich taglich unter feinen Sanden baufte, mehr gewachfen gu fenn, und aus Mangel ber Bertzeuge ja fein Opfer gu verlieren; um auf ber anbern Seite fein Berfahren von ben Standen unabhangig zu machen, mit deren Privis legien es so febr im Widerspruche fand, und die ibm überhaupt viel zu menschlich bachten, fette er einen aus Berordentlichen Juftighof von zwolf Criminalrichtern nies ber, ber über bie vergangenen Unruben ertennen, und nach dem Buchftaben ber gegebenen Borfdrift Urtheil fprechen follte. Schon die Einsetzung biefes Gerichtsbofe mar eine Berletzung ber Landesfrenbeiten, welche ausbrudlich mit fich brachten, bag tein Burger außerhalb feiner Proving gerichtet werben burfte; aber er machte die Gewaltthatigfeit volltommen, indem er, gegen die beiligften Pribilegien bes Landes, auch ben erklartesten Feinden der niederlandischen Frenheit, seinen Spanjern, Sit und Stimme barin gab. Prafibent

<sup>\*)</sup> Thuan. II. 540. A. G. b. p. M. III. 115.

biefes Gerichtshofs mar Er felbit, und nach ibm ein gewiffer Licentiat Bargas, ein Spanier von Beburt, ben fein eignes Baterland wie eine Defibeule ausgestoßen, wo er an einem feiner Mundel Rothaucht verabt batte: ein ichamlofer verbarteter Bolewicht, in befe fen Gemuthe fich Stig, Bolluft und Blutbegier um bie Dberberrichaft firitten, uber beffen Richtsmarbigfeit endlich die Geschichtschreiber bender Partenen mit einander einstimmig find \*). Die vornehmften Benfiber waren ber Graf von Aremberg, Philipp von Roirfarmes und Karl von Barlaimont, bie jedoch niemals barin erschienen find; Sabrian Dis tolaf, Rangler von Gelberng Jatob Mertens und Peter Afet, Prafidenten von Artois und glandern; Ratob Sefelte und Johann be la Porte, Rathe von Gent; Ludwig del Rio, Doftor ber Theos logie und ein geborner Spanier; Johann bu Bois, Dberanwald des Konigs, und be la Torre, Schreis Auf Biglins Borftellungen wurde ber des Gerichts. ber Bebeime Rath mit einem Untheile an biefem Gerichte verschont; auch aus dem großen Rathe ju Decheln wurde Niemand bagu gezogen. Die Stimmen ber Mitglieder maren nur rath geben b, nicht be-

<sup>\*)</sup> Dignum belgico carcinomate cultrum nennt in Meura.
Guil. Auriac. 38. Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII.
LXXXI. Brief. Meteren 105.

foliogent, welches Lettere fich der Bergog allein porhebielt. Sur bie Sigungen mar feine besondere Beit bestimmt; bie Rathe versammelten fich bes Mittage, fo oft es ber Derzog für gut fand. Aber icon nach Ablauf bes britten Monate fing biefer an, ben ben Sigungen felfner ju werben, und feinem Lieblinge, Baraas, mlest feinen gangen Plat abzutreten, ben biefer mit fo abichgulicher Burbigfeit befette, bag in furger Beit alle übrigen Mitglieder, ber Schandthaten mube, wos bon fie Augenzeugen und Gebulfen fenn mufften, bis auf den fpanischen Doctor de I R i o und den Sefretar be la Korre, aus ben Versammlungen wegblieben "). Es empart die Empfindung, wenn man liest, wie das Leben ber Ebelften und Besten in die Sanda spanischer Lotterbuben gegeben mar, und wie nab es baben mar, daß fie felbst die Seiligtbumer der Ration, ibre Privis legien und Detente, burchwühlt, Siegel erbrochen und die geheimsten Kontrakte zwischen bem Landesberrn und den Standen profanirt und preisgegeben batten 42).

<sup>\*)</sup> Wie man benn auch wirklich oft bie Sentenzen gegen bie angesehensten Manner, z. B. bas Thesurtheil über ben Burgermeister Strahlen von Antwerpen, nur von Bargas, bel Rio und be la Corre unsterzeichnet fand. Meteren 105.

<sup>\*\*)</sup> Metoren; 206. Bu einem Bepfpiele, mit welchem fahl: lofen Leichtsinne die wichtigften Dinge, felbft Entscheibungen über Leben und Tod, in diesem Blutrathe be-

Bon dem Rathe der Zwolsse, der, seiner Bestims riung nach, der Rath der Untuben genannt wurste, seines Versahrend wegen aber unter dem Namen des Blutraths, den die aufgebrachte Nation ihm beds Legfe, allgemeiner bekannt ist, fand keine Revision der Prozesse, keine Appellation Statell Gilne Urtheile was ren unwiderrussich und darch keine undere Authorität ges bumben. Rein Gericht des Landes durfte über Rechtsfälle erkennen, welche die letzte Emporung betrasen, so, das bennahe alle undere Justizhbse rusten. Der große Rath zu Mecheln war so gut als nicht mehr; das Ansselh des Staaisaraths stell gandlich, das sogar seine Stagingen einzingen Gelten geschaft es, Las sich der Hetzte zugen einzingen Gelten geschaft es, Las sich der Hetzte zugen einzingen Gelten geschaft es, Las sich der Hetzte zu mit einigen Gliebern des letztern über Staatsge-

ert of one of the feet ... handelt morden, mag bienen, mas von bem Rathe Sefelt & ergablt wird. Er pflegte namlich mehren: theils in ber Berjammlung ju fchlafen, und wenn bie Reibe an ibn tam', feine Stimme ju einem Cobesut: theile ju geben, noch ichlaftrunten aufzufferegen: Ad Patibulum! Ad Patibulum! Go gelanfia mar biefes Bort feiner Bunge geworben. Bon biefem Befelts lit noch mertwurbig, daß ibm feine Gattinn, eine Dichte bes Prafidenten Biglius, in den Chepatten ausbrucks. lich porgefdrieben batte, bas traurige Amt eines fo: niglichen Anwalds niederzulegen, bas ifn ber gangen Vigl. ad Hopper. LXVII. Nation verhaßt machte. Brief. M. G. b. v. R. 114.

schafte besprach, und wenn es auch je zuweilen dazu Jam, fo mar go in foinem Rabinette, in einer Privatgunterredung, ohne eine rechtliche Form baben ju beobachten. Rein Privilegium, tein noch fo forgfaltig befegelter Erenhrief tam vor bem Rathe ber Unruben in Anschlage !! Alle Unfunden und Kontrafte mufften ibm porgelegt werben und oft bie gewaltthatigfte Auslegung und Menderung leiben. Lief ber Bergog eine Genten; ausfertigen, bie bon ben Stanben Brabants Biberforuch ju furchten batte, fo galt fie ohne bas brabanti-Sche Siegel. In Die beiligften Rechte ber Verfonen mur-Den Eingriffe gewan, und eine benfpiellofe Defpotie drang, fich fogær in ben Kreis bes bauslichen Lebens. Beil bie Untatholischen und Rabellen bisber burch Seiratheberbindungen mit den erften Ramilien des Landes ibren Unbang fo febr zu verftarten gewußt hatten, fo gab ber Betgog ein Mandat, bas affen Rieberlandern, weß Stanbes und Burben fie auch feyn mochten, ben Strafe an Leib und But, unterfagte, ohne vorherges Schehene Aufrage ben 3hm und ohne feine Bewilligung eine Seirath gu fchließen \*\*).

<sup>\*)</sup> In einem schlechten Latein richtete Bargas die nies berlandische Frepheit zu Grunde. Non curamus Veatros Privilegios, antwortete er einem, der die Freys beiten ber hohen Schule zu Lowen gegen ihnageltend machen wollte, A. G. b. v. N. 117.

<sup>\*\*)</sup> Meteren 106. 107. Thuan. 540.

77

ď

12

ï

Ŋ,

ė

Alle, die ber Rath ber Unruben porzutaben! far aut fand, mufften bor biefem Tribunale ericbeinen, Die Geiftlichkeit wie die Laien, die ehrmurbinften Saupter ber Senate, wie ber Bilberfturmer verworfenes Befindel. Ber nicht erschien, wie and faft -Miemand that, war bes Landes verwiesen, und alle feine Guter bem Ristus beimaefallen; verloren aber mar offine Rettung; mer Ach fellte , ober Gen man fonit babbaft merben tounte. 3mangigi, Biergig. oft Runfgia's wurden aus Giner Stadt jugleich vorgefore bert, und bie Reichften maren bem Donnerftrale immer bie Dachften. Geringere Burger, Die nichts befaßen, was ihnen Baterland und Berd batte lieb machen tonnen, murben obne vorbergegangene Citation :hberrafcht und verhaftet. Manche angesehene Raufleute, die über ein Vermdeen von 60 bis 100,000 Gulben zu gebieten gehabt batten, fat man bier wie gemeines Gefindel, mit auf ben Ruden gebunbenen Sanben, an einem Pferbeichweif zu ber Richtftatte fcbleifen, in Balenciennes ju Einer Beit funf und funfzig Saupter abichlagen. Alle Gefangniffe, beren ber Bergog gleich benm Antritt feiner Bermaltung eine große Menge hatte neu erbauen laffen waren von Delinquenten vollgeprefft; Sangen, Ropfen, Biertheilen, Berbrennen, maren bie bergebrachten und orbentlichen Berrichtungen bes Tages; weit feltner ichen borte man von Galerenstrafe und Bermeifung, benn

fast feine Berschuldung mary Dienman für Tobes: firafe ju leicht geachtet batte. " Unermefliche Sums men fielen baburch in ben Ristung die aber ben Goldburft bes neuen Stattbalters und feiner Gebulfen vielmehr reigten ale lofchten. Gein rafenber Entwuff fchien ju feyn, bie gange Marion: jum Bettler au muden, und alle Reichtbumeredes, Landes in bee Ra inige und feiner Diener Sande ju fpielet. Der jahr gliche Ertrag biefer Renfiefntiaffen murbe bent Kinkunf: rten eines Ronigreichs vom erften Range gleichnifesichatt; man foll fieibem Monwichen, nach einer gang sunglaublichen Angabe, anfugwangig Millionen Thaler berechnet baben. Abendieles Werfahren mar befto unntenschlicher, ba es gevabe bie rubigsten kinterthe: nen, und bie rechtglaubigsten Antholiten benen man nicht einmal-Leides thun wolltag oft am barteften traf; benn mit Gingiehung ber Gater faben fich alle "Glaubiger getaufcht, bien barent igu. forbetn gehabt hatten; alle Hoppitaler und bffentliche Stiftungen; bie abavon unterhalten worden gemiere eine, und bie Mrmuth, die fonft einen Mothokendig babon gezogen, muffte biefe einige Dahrungsquelle for fich vertrodnet feben. Delche es unternuhmen, ihr gegrundetes Recht an biefei Guter vor bein Rathe ber 3mblfe gu verfolgen, (benn fein anderer Gerichtsbof burfte fich mit diefen Untersuchungen befaffen) verzehrten fich in langwierigen toftbarn Rechtshanbeln, und waren Bettler, ehe sie das Ende davon erlebten \*). Bon einer solchen Umkehrung der Gesetze, solchen Gewaltthätigs keiten gegen das Eigenthum, einer solchen Verschleus derung des Menschenlebens kann die Geschichte ges bildeter Staaten schwerlich mehr, als noch ein einzis ges Benspiel ausweisen; aber Cinna, Sulla und Marius, traten in das eroberte Rom als beleidigte Sieger, und übten wenigstens ohne Hülle, was der niederlandische Statthalter unter dem ehrwürdigen Schleper der Gesetze vollsührte.

Bis jum Ablauf biefes 1567ften Jahres batte man noch an bie personliche Untunft bes Ronigs geglaubt, und die Beften aus dem Bolfe batten fich auf diefe lette Inftang vertroftet. Noch immer la= gen Schiffe, bie er ausbrucklich ju bielem 3mede batte ausruften laffen, im Safen vor Bliefingen be= reit, ihm auf ben erften Wink entgegenzusegeln; und bloß allein, weil Er in ihren Mauern refidiren follte, batte fich die Stadt Bruffel zu einer fpanischen Befatung verftanden. Aber auch diefe Soffnung erlofc allmählig gang, ba ber Ronig biefe Reife von einem Bierteljahre aufs andere hinausichob, und ber neue Regent febr bald anfing, eine Bollmacht feben zu laffen, die weniger einen Borlaufer ber Dajeftat, als einen fouverainen Minifter ankundigte, ber fie gang

<sup>\*)</sup> Meteren 109.

Chillere fammtl. Berte. V.

aberfluffig machte. Um die Noth ber Provinzen volls kommen zu machen, nruffte nun auch in ber Person ber Regentinn ihr letter guter Engel von ihnen scheiden \*).

Schon feit der Zeit namlich, wo ihr die ausges bebnte Bollmacht bes Bergogs über bas Ende ihrer Berrichaft feinen 3weifel mehr übrig ließ, batte Date garetha ben Entichlug gefafft, auch bem Namen berfelben zu entfagen. Ginen lachenden Erben im Befite einer Sobeit ju feben, die ihr burch einen neunjahrigen Genuß jum Bedürfniffe geworden mar, eis nem Undern die herrlichkeit, ben Rubm, ben Schim: mer, die Unbetung, und alle Aufmerkfamkeiten, bie das gewöhnliche Gefolge der bochften Gewalt find, gumandern zu feben, und verloren zu fublen, mas ne befessen zu baben nie vergeffen konnte, mar mehr, als eine Frauenfeele zu verschmerzen im Stande ift; aber Bergog Alba mar vollende nicht bagu gemacht, durch einen ichonenden Gebrauch feiner neuers langten Sobeit ihr die Trennung bavon weniger fühle bar zu machen. Die allgemeine Ordnung felbft, die durch diese doppelte Berrichaft in Gefahr gerieth, schien ibr biefen Schritt aufzulegen. Biele Provingstattbals ter weigerten fich, ohne ein ausbrudliches Mandat

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper. XLV. Brief.

bom hofe, Befehle bom herzoge anzunehmen, und ihn ale Mitregenten ju erkennen.

Der schnelle Umtausch ihrer Pole hatte ben ben Soflingen nicht fo gelaffen, fo unmerklich abgeben tone nen, daß die Bergoginn die Beranderung nicht aufs Bitterfte empfand. Gelbft die Wenigen, bie, wie 3. B. ber Staaterath Biglius, ftandhaft ben ihr aushiels ten , thaten es weniger aus Anhanglichfeit an ihre Perfon, als aus Berdruß, fich Unfangern und Fremblingen nachgefett zu feben, und weil fie gu folg bachten, unter bem neuen Regenten ihre Lehrfahre zu wieberbos Ien \*). Ben Beitem ber größte Theil fonnte ben allen Beftrebungen, die Mitte zwischen Benben zu balten, bie unterscheibende Suldigung nicht verbergen, die er ber aufgehenden Sonne vor der finkenden zollte, und ber konigliche Pallaft in Bruffel ward immer ober und ftiller, jemehr fich bas Gebrange im Ruilemburgischen Saufe vermehrte. Aber mas die Empfindlichkeit ber Bergoginn gu dem außerften Grade reigte, mar hoorns und Egmonte Berhaftung, bie ohne ihr Biffen, und als mare Sie gar nicht in ber Welt gemesen, eigens machtig von dem Bergoge beschloffen und ausgeführt 3war bemubte fich Alba, fie fogleich nach geschehener That durch die Erklarung zu beruhigen, baß man diefen Unichlag aus feinem andern Grunde vor ihr

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper. XXIII. XL. XLIV. unb XLV. Brief.

gebeim gehalten, als um ben einem fo verhafften Be-Schäfte ihren Ramen gu ichonen; aber eine Delitateffe konnte bie Bunde nicht zuschließen, die ihrem Stolze geschlagen mar. Um auf einmal allen abnlichen Rranfungen zu entgeben, von benen bie gegenwartige mabrfceinlich nur ein Borbote mar, fchickte fie ihren Ge beimidreiber, Dadiavell, an ben Sof ibred Brubers ab, ihre Entlaffung von der Regentschaft dort mit allem Ernfte zu betreiben. Sie murde ihr ohne alle Schwierigfeit, boch mit allen Merkmalen feiner bochften Achtung, bewilligt; er fete, brudte er fich, aus, feinen eignen und ber Provingen Bortbeil bintan, um feine Schwester zu verbinden. Ein Geschent von 30,000 Thalern begleitete biefe Bewilligung, 20,000 murden ihr jum jahrlichen Behalte angemie fen \*). Bugleich folgte ein Diplom fur ben Bergog

Der ihr aber nicht sehr gewissenhaft scheint ansgezahlt worden zu seyn, wenn man anders einer Broschüre trauen darf, die noch bev ihren Lebzeiten im Oruce heraustam. (Sie führt den Litel: Discours sur la Blessure de Monseigneur, Prince d'Orange 1582, ohne Drucort, und steht in der kursurfil. Bibliothek zu Oresden). Sie schmachte, heißt es hier, zu Namur im Etende, so schlecht unterstüht von ihrem Sohne, (dem damaligen Gouverneur der Niederlande) daß ihr Setretar, Aldobrandin, selbst ihren dasigen Aussenthalt ein Eriljum nenne. Aber, heißt es weiter, was

von Alba, das ihn an ihrer Statt zum Oberstatthals ter der sammtlichen Niederlande mit unumschränkter Bollmacht erklärte \*).

Gar gern hatte Dargaretha gefeben, bag ibr veradnnt worden mare, ihre Statthalterichaft vor eis ner folennen Standeversammlung nieberzulegen; ein Wunsch, den fie bem Ronige nicht unbeutlich zu erkens nen gab, aber nicht bie Freude batte, in Erfullung ges Ueberhaupt mochte fie bas Fenerliche Bracht zu feben. lieben, und bas Benfpiel bes Raifers, ihres Baters, ber in eben biefer Stadt bas außerproentliche Schaus fpiel feiner Kronabbankung gegeben, fcbien unenblich viel Anlockendes fur fie zu haben. Da'es nun boch ein mal von ber bochften Gewalt geschieden fenn muffte, fo war ihr wenigstens ber Bunsch nicht zu verargen, die= fen Schritt mit moglichftem Glanze zu thun; und ba ibr außerdem nicht entging, wie febr ber allgemeine Saß gegen ben Bergog fie felbft in Bortheil gefett batte, fo fabe fie einem fo fchmeichelhaften, fo rubrenden Auftrittefebnfuchtig entgegen! Go gern batte fie die Thranen bet Diederlander um die gute Beberricherinn fliegen feben,

konnte sie auch von einem Sohne Besseres erwarten, der ihr, als er sie noch sehr jung in Bruffel besuchte, hinter dem Nuden ein Schnippchen schlug?

<sup>\*)</sup> Strada. 206. 207. 208. Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Vigl. ad Hopper. XL. XLI. XLIV. Brief.

fo gern auch bie ihrigen baju geweint, und fanfter mare fie unter bem allgemeinen Benleid bom Throne geftiegen. Co menig fie mabrend ihrer neunjabrigen Berwaltung auch gethan, bas allgemeine Boblwollen gu perbienen, ale bas Glud fie noch umlächelte und bie Bufriedenheit ihres herrn alle ihre Buniche begrengte; fo viel Werth hatte es jest für fie erlangt, ba es bas Einzige mar, mas ihr fur ben Fehlschlag ihrer übrigen Soffnungen einigen Erfat geben fonnte; und gern batte fie fich überredet, daß fie ein frenwilliges Opfer ihred guten Bergens und ihrer zu menschlichen Gefinnung für Die Niederlander geworden fen. Da der Monarch weit babon entfernt mar, burch eine Busammenrottung ber Ration Gefahr zu laufen, um eine Grille feiner Schmefter zu befriedigen, fo muffte fie fich mit einem fcbriftlis den Abichiede von den Standen begnügen, in welchem fie ihre gange Bermaltung burchlief, alle Schwierigkeis fen, mit denen fie ju kampfen gehabt, alle Uebel, die fie durch ihre Bewandheit verhatet, nicht ohne Ruhmres bigfeit aufzählte, und endlich bamit ichloß, daß fie ein g e en bigtes Werk verlaffe, und ihrem Nachfolger nichts, ale bie Bestrafung ber Berbrecher ju uberma-Daffelbe muffte auch der Ronig zu wieder= chen babe. holtenmalen von ihr boren, und nichte murde gespart, bem Ruhme vorzubeugen, ben bie gludlichen Erfolge ' bes herzoge ihm unverdienterweise erwerben mochten. Ihr eignes Berbienft legte fie als etwas Entschiedenes,

aber jugfeich als eine Laft, Die ihre Bescheibenheit brudte, ju ben Fugen bes Ronigs nieber \*).

Die unbefangene Nachwelt burfte gleichwol Bebenten tragen, diefes gefällige Urtheil ohne Ginschrankung au unterschreiben; felbft wenn die vereinigte Stimme ibrer Beitgenoffen, wenn bas Beugnif ber Dieberlande felbft bafur fprache, fo murbe einem Dritten bas Recht nicht benommen fenn, es noch einer genauern Drufung au unterwerfen. Das leichtbewegliche Gemuth bes Bolts ift nur allzusehr geneigt, einen Zehler weniger für eine Tugend mehr anzuschreiben, und unter bem Drude eines gegenwartigen Uebels bas Ueberftanbene Die gange Berabscheuungefraft ber Nicbers lander ichien fich an dem fpanischen Namen erschopft zu baben; die Regentinn als Urheberinn eines Uebels ans Klagen , bieß , dem Ronige und feinen Miniftern Fluche entziehen, die man ihnen lieber allein und vollständia gonnte; und Bergog Alba's Regiment in den Nieders landen war der rechte Standpunkt wol nicht, bas Berbienft feiner Borgangerinn ju prufen. Das Unternebe men mar allerdings nicht leicht, ben Ermartungen bes Monarchen ju entsprechen, ohne gegen bie Rechte bes nieberlandischen Bolks und die Pflichten ber Menschliche feit anzustoßen; aber im Rampfe mit biefen zwen wis berfprechenden Pflichten hat Margaretha feine von

<sup>\*)</sup> Meurs, Guil. Auriac. 40. Strade 297. 208.

benben erfüllt, und ber Nation augenscheinlich zu viel geschadet, um dem Ronige fo menig zu nuten. 2Babr ifte, fie unterdrudte endlich ben protestantischen Uns bang, aber ber zufällige Musbruch ber Bilberfturmeren that ihr baben großere Dienfte, als ihre gange Politif. Durch ibre Keinbeit trennte fie gwar ben Bund bes Abels, aber erft nachbem burch feine innere 3mietracht ber todtliche Streich ichon an feiner Wurzel gescheben Boran fie viele Jahre ihre gange Staatstunft fruchtlos erschöpft batte, brachte eine einzige Truppenwerbung gu Stande, die ihr von Madrid aus befohlen wurde. Gie übergab dem Bergoge ein beruhigtes Land; aber nicht zu laugnen ift es, daß die Rurcht vor feiner Ankunft das Befte daben gethan batte. Durch ihre Betithte fubrte fie bas Confeil in Spanien irre, weil fie ibin niemale bie Rrantheit, nur bie Bufalle, nie ben Beift und tie Sprache ber Nation, nur bie Unarten ber Partenen bekannt machte; ihre fehlerhafte Bermaltung tif bas Bolf zu Berbrechen bin, weil fie er bitterte, obne genugfam ju fchreden; fie fubrte ben verderblis den Bergog von Ulba über bas Land berben, weil fe ben Ronig auf ben Glauben gebracht hatte, bag bie Unruben in den Provingen weniger ber Sarte feiner Berordnungen, als ber Unguverlaffigfeit bes Bertzeugs, bem er bie Bollftredung berfelben anvertraut hatte, Margaretha bejaß Gejdidlich. bengumeffen fenen. feit und Geift, eine gelernte Staatofunft auf einen re-

gelmäßigen Sall mit Femfeit anzuwenden, aber ibr fehlte ber ichopferische Sinn, fur einen neuen und que Berordentlichen Sall eine neue Maxime zu erfinden, ober eine alte mit Weisbeit ju 't b ertreten. 'In einem Lande, mo die feinfte StaatBfunft Redlich feit mar, batte fie ben ungludlichen Ginfall , ihre bintefliftige itas lienische Bolitif ju üben, ind faete baburch ein verderb! Hoes Migtrauen in Die Bemuther. Die Rachgiebig! Peit, Die man ihr fo frengebig jum Berbienfte anreche net, batte ber berghafte Diberftand ber Ration ihrer Schwache und Zaghaftigfeit abgeprefft; nie bat fie fich aus felbftgebornem Entfcbluffe uber ben Buchftaben bet koniglichen Befehle erhoben, nie ven barbarischen Sinn Bres Müftrage aus eigher ichoner Menichlichteit miBe verstanden. Selbst bie wenigen Bewilligungen, wozu bie Roth fie zwang, gab fie mit unficherer gurudgego= gener Sand, ale batte fie gefürchtet, juviel ju ge= ben, und fie verlor die Frucht ihrer Bohlthaten, weil fie mit filziger Genauigfeit baran ftummelte. Bas fie ju wenig mar in ihrem gangen übrigen Leben, mar fie zu viel auf dem Throne — eine Frau. Es stand ben ibr, nach Granvella's Bertreibung, die Bohlthas terinn bes nieberlandischen Bolts zu werben, und fie ift es nicht geworden. Ihr bochfes Gut mar bas Bobl= gefallen ihres Ronigs, ihr bochftes Ungluck feine Dig= billigung; ben allen Borgugen ibred Geiftes bleibt fie ein gemeines Geschopf, weil ihrem Bergen ber Abet

fehlte. Mit vieler Mäßigung abte fie eine traurige Ge malt, und beflecte burch feine willfurliche Graufamfeit ibre Regierung; ja, batte es bey ihr geftanden, fie murbe immer menichlich gehandelt haben: Spåt nach: ber, als ihr Abgott, Philipp ber 3mente, ihrer lange vergeffen batte, bielt bas nieberlandische Bolt ihr Gebachtniß noch in Ehren; aber fie war der Glorie ben Beitemnicht werth, Die ihres Rachfolgers Unmenfchlichfeit um fie verbreitete. Gie verließ Bruffel gegen Ende bes Christmonats 1567, und murbe von dem Serjoge bis an die Grenze Brabants geleitet, ber fie bier unter bem Schute bes Grafen bon Manusfelb verließ, um befte ichneller nach ber houptstadt gurudine febren, und fich dem niederlandischen Bolfe nunmehr als alleinigen Regenten ju zeigen.

# Beylagen.

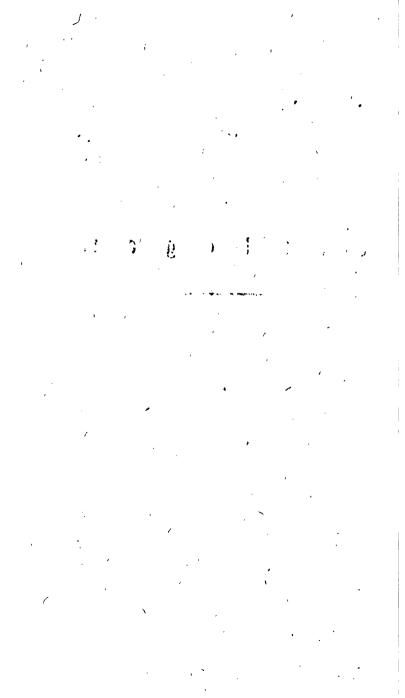

### Prozeß und Hinrichtung

d e t

#### Grasen von Egmont und von Hoorn \*).

Berhaftung unter einer Escorte von 300 spanischen Soldaten nach Gent geschafft, wo sie langer als acht Monate in der Citadelle verwahrt wurden. Ihr Prosieß wurde in aller Form von dem Rathe der Zwolfe, ben der Herzog zu Untersuchungen über die vergansgenen Unruhen in Bruffel niedergesetzt hatte, vorgesnommen, und der Generalprokurator, Johann du Bois, mustre die Anklage aufsetzen. Die, welche gegen Egmont gerichtet war, enthielt neunzig versschiedene Klagpunkte, und sechstig die andere, welche

<sup>\*)</sup> Diefer Auffat ericien guerft im 8ten Sefte ber Tha-

ben' Grafen bon Soorn anging. Es wurde gu weitlaufig fenn, fie bier anzuführen; auch find oben fcon einige Mufter bavon gegeben worden. Nebe. noch fo unschuldige Sandlung, jede Unterlaffung murbe aus' bem Befichtepunkte betrachtet, ben man gleich im Eingange festgeset hatte, ",daß benbe Grafen, in Berbindung mit bem Pringen pon Dranien, getrachtet baben follten, bas tonigliche Anfebn in ben Niederlanden über den Saufen ju merfen, und fich felbit die Regierung bes Landes in die Banbe gu fvielen." Granvella's Bertreibung, Egmonts Absendung nach Madrid, die Konfoderation ber Beufen, die Bewilligungen, welche fie in ihren Statts balterschaften den Protestanten ertheilt, - alles biefes muffte nun in hinficht auf jenen Plan geschehen fenn, Alles Busammenhang haben. Die nichtsbebeutenbffen Rleinigkeiten murben baburch wichtig, und eine vergiftete bie andere. Rachdem man gur Borforge bie meiften Urtifel icon einzeln als Berbrechen beleidigs ter Majeftat behandelt batte, fo fonnte man um fo leichter aus allen aufammen biefes Uribeil berausbringen.

Jebem ber benben Gefangenen murbe bie Ans flage zugeschickt, mit bem Bedeuten, binnen funf Lasgen barauf zu antworten. Nachdem sie bieses gesthan, erlaubte man ihnen, Defensoren und Profurastoren anzunehmen, benen frever Zutritt zu ihnen vers

stattet wurde. Da fie des Berbrechens der beleidigten Majestät ungeklagt waren, so war es keinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Eg mont bez diente sich eines Herrn von Landas und einiger ges schickten-Rechtsgelehrten aus Bruffel.

Mir erfter Schritt mar, gegen bas Gericht gu pro= teffiren, bas über fic fprechen follte, ba fie als Ritter bes goldnen Blieftes nur von dem Ronige felbit, als bem Grofmeifter diefes Orbens, gerichtet werben fonn= Aber diese Protestation murbe verworfen, und barauf gedrungen, daß fie ihre Zeugen vorbringen folls ten, widrigenfalls man in contumaciam gegen fie forts fahren murbe. Egm ont hatte auf 82 Puntte mit ben befriedigenbften Grunden geantwortet; auch ber Graf bon Soorn beantwortete feine Unflage Punft fur Punkt. Rlagidrift und Rechtfertigung find noch porhanden; jedes unbefangene Tribunal wurde fie auf eine folche Bertheidigung frengesprochen haben. Fistal brang auf ihre Zeugniffe, und Bergog Alba ließ wiederholte Defrete an fie ergeben, bamit zu eilen. Sie gogerten bon einer Moche gur andern, indem fie ibre Protestationen gegen die Unrechtmäßigfeit des Gerichts erneuerten. Endlich fette ihnen ber Bergog noch einen Termin von neun Tagen, ihre Zeugniffe vorzus bringen; nachdem fie auch diese batten verftreichen lafs fen, murden fie fur überwiefen und aller Bertheidigung verluftig erflart.

Babrend daß biefer Prozeg betrieben murbe, verbielten fich die Bermandten und Freunde ber benben Grafen nicht muffig. Eg monts Bemablinn, eine geborne Bergoginn von Banern, mandte fich mit Bitt: fchriften an bie beutschen Reichofurften, an ben Raifer, an ben Ronig von Spanien; fo auch die Grafinn von Soorn, die Mutter bes Gefangenen, bie mit ben erften fürftlichen Familien Deutschlande in Freundschaft oder Bermandichaft ftand. Alle protestirten laut gegen biefes gefegwidrige Berfahren, und wollten die beutsche Reichefrenheit, worauf der Graf von Soorn, ale Reichegraf, noch besondern Unspruch machte, die nieberlandische Frenheit, und die Privilegien bes Ordens bom goldnen Bliege bagegen geltend machen. Brafinn von Egmont brachte fast alle Sofe fur ihren Gemahl in Bewegung; ber Ronig von Spanien und fein Statthalter murben bon Interceffionen belagert, bie von-einem gum andern gewiesen und von bepben verfpottet murben. Die Grafinn von Soorn fammelte von allen Rittern bes Bließes aus Spanien, Deutsch= land, Italien, Certificate gufammen, die Privilegien bes Orbens baburch ju erweisen. Alba wies fie ju rud, indem er erklarte, baß fie in bem jetigen Falle feine Rraft batten. "Die Berbrechen, beren man bie "Grafen befchulbige, feven in Ungelegenheiten ber nie-,berlandischen Provinzen begangen, und er, ber ber-"jog, von dem Ronige über alle niederlandifche Ange "legenheiten zum alleinigen Richter gefett."

Bier Monate batte man bem Kistal zu feiner Rlags fchrift eingeraumt, und funfe murben ben benben Gras fen au ihrer Bertheibigung gegeben. Aber anstatt Beit und Dabe burch Derbenschaffung ihrer Bengniffe, bie ibnen wenig genütt baben wurden, zu verlieren, berlos ren fie fie lieber burch Protestationen gegen ihre Richs ter, die ihnen noch weniger nütten. Durch jene bats ten fie boch mahricheinlich bas lette Urtheil wer 3 b ger t. und in der Beit, die fie baburch gewannen, hatten bie kraftigen Bermendungen ihrer Freunde vielleicht boch noch von Birfung fenn fonnen; burch ihr bartnadiges Beharren auf Bermerfung des Gerichts gaben fie bem Bergoge bie Belegenbeit an bie Sand, ben Prozef gie verfargen. Rach Ablauf bes letten außerften Termind, am iften Junius 1568, erflarte fie ber Rath ber 3mblfe fur fculbig, und am 4ten biefes Monats folgte bas lette Urtheil gegen fie.

Die Hinrichtung von 25 ebeln Niederlandern, welsche binnen drey Tagen auf dem Martte zu Bruffel ents hauptet wurden, war das schreckliche Borspiel von dem Schickfale, welches bepbe Grafen erwartete. Johann Cafembrot von Bed'erzeel, Sekretar ben dem Grafen von Egmont, war einer dieser Unglucklichen, welcher für seine Treue gegen seinen Herrn, die er auch auf der Folter standhaft behauptete, und für seinen Einfer im Dienste des Konigs, den ergegen die Bilderstürs mer bewiesen, diesen Lohn erhielt. Die Uebrigen was

ren entweder ben bem genfichen Aufstande mit ben Baffen in der hand gefangen, oder wegen ihres ebes maligen Antheils an der Bittschrift des Abels als Hochverrather eingezogen und verurtheilt worden.

Der Betgog batte Urfache, mit Bollftredung ber Senteng gu rilen. Graf Ludwig von Raffan Satte bem Grafen bon Aremberg ben bem Rloftet Deiligerlee in Sthumgen ein Treffen geliefert, und bas Glud gebabt, ibn gu überwinden. Gleich nach bem Siege mar er vor Groningen gerudt, welches er belagert bielt. Das Sluck feiner Baffen batte ben Duth feines Antangs erhoben, und ber Bring pon Dranien, feln Bruber, mar mit einem Seere nabe, iba : zu unterftagen, . Alles bies machte bie Segens wart bes Bergogs in biefen entlegenen Provingen nothwendig; aber ebe bas Schicffal zwener fo wichtiger Gefangenen entschieden mar, burfte er es nicht magen, Bruffel zu verlaffen. Die gange Nation mar inen mit einer entbufigftichen Ergebenbeit augethan, bie burch ihr unglautliches Schichfal nicht wenig vers mehrt ward. Auch ber freng tatholifche Theil gonnte bent Herzoge ben Triumph micht, zwen so wichtige Mainer gu unterbructen. Gin einziger Bortheil, ben bie Baffen ber Rebellen über ibn bavontrugen, ober much nur bas bloge erbichtete Gerücht bavon in Brufe fel, war genug, eine Revolution in Diefer Stadt gu bewirken, wodurch bende Gtafen in Frepheit gefet

Dagu fam, bag ber Bittidriften und Interceffionen, die von Geiten ber beutschen Reichsfürsten bey ibm fowol, als bey bem Ronige in Spanien, einliefen , taglich mehr wurden, ja, daß Raifer Maxim : lian II. felbft ber Grafinn bon Egmont verfichern ließ: "fie habe fur bas Leben ibres Gemabls nichts zu beforgen," welche wichtige Bermenbungen ben Ronig endlich boch jum Bortheil ber Gefangenen umftimmen fonnten. Ja, ber Ronig fonnte vielleicht, im Bettrouen auf die Schnelligkeit feines Statthaltere, ben Vorstellungen so vieler Kursten zum Schein nachgeben, und bas Todesurtheil gegen bie Gefanges nen affbeben, weil er fich verfichert hielt, daß diefe Gnabe ju fpat tommen murbe. Grunde genug, bas ber herzog mit ber Bollftredung ber Senteng nicht faumte, fobald fie gefallt mar.

Sleich den andern Tag wurden bende Grafen ung ter einer Bedeckung von 3000 Spaniem aus der Citar delle von Gent nach Bruffel gebracht, und im Brodie hause' auf dem großen Markte gefangen gesetzt. Am aubern Morgen wurde der Nath dar Unruhen versams melt; der Herzog-erschien, gegen seine Gewohnheit, selbste und die benden Urtheile, convertirt und versies gelt, wurden von dem Gekretär Pranz erbrochen und dffentlich abgelesen. Bende Grasen wuren der beleit digten Majestät schuldig erkannt, weil sie die abs schulliche Verschwörung des Prinzen von Dranien begünfigt und befördert, die kons
föderirten Stelleute in Schutz genommen,
und in ihren Statthalterschaften und anbern Bedienungen bem Könige und ber Kirche schlecht gedient hatten. Beyde sollten dis
fentlich enthauptet, ihre Köpfe auf Spieße gesteckt und
whne ausdrücklichen Befehl des Herzogs nicht abgenommen werden. Alle ihre Suter, Lehen und Rechte waren dem königlichen Fistus zugesprochen. Das Urthell
war von dem Herzoge allein und dem Sekretär Pranz
unterzeichnet, ohne daß man sich um die Benftimmung
ber übrigen Kriminalräthe bemühet hatte.

In der Nacht zwischen dem 4ten und 5ten Junius brachte man ihnen die Sentenz ind Gefängniß, nachtem sie schon schlafen gegangen waren. Der Herzog hatte sie dem Bischose von Opern, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausbrücklich darum nach Brüffel kommen ließ, um die Gefangenen zum Tode zu bereisten. Als der Bischos diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Füßen und slehte mit Thränen in den Augen um Gnade — um Ausschub wenigstens sür die Gefangenen; worauf ihm mit hatter zorniger Stims me geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Opern gerusen habe, um sich dem Urtheile zu widersetzen, sondern um es den unglücklichen Grafen durch seinen Juspruch zu erleichtern.

Dem Grafen von Egmont zeigte er bas Tobes:

urtheil querft vor. "Das ift furwahr ein ftrenges Urtheil," rief ber Graf bleich und mit entsetter Stimme. "So fcmer glaubte ich Se. Majeftat nicht beleidigt an "baben, um eine folche Bebandlung zu verdienen. Du g "es aber fenn, fo unterwerfe ich mich biefem Schickfale "mit Ergebung. Doge biefer Tod meine Gunben til-"gen, und weder meiner Gattinn noch meinen Rindern "aum Nachtheile gereichen! Diefes wenigftens glaube "ich fur meine vergangenen Dienfte erwarten ju fon-"nen. Den Zod will ich mit gefaffter Seele erleiben, "weil es Gott und bem Ronige fo gefällt."- Er brang hierauf in den Bischof, ibm ernftlich und aufrichtig gu fagen, ob feine Gnade ju hoffen fey? Als ihm mit Mein geantwortet murbe, beichtete er, und empfing bas Saframent bon bem Priefter, bem er bie Deffe mit febr großer Andacht nachiprach. Er fragte ibn, welches Gebet wol bas befte und ruhrenbfte fenn murbe, um fich Gott in feiner lettem Stunde zu empfehlen? Da ibm biefer antwortete, daß fein einbringenderes Gebet fen, als bas, welches Chriftus, ber Berr, felbft gelebret babe, bas Bater unfer; fo fchicte er fich fogleich an, es berausagen. Der Gedante an feine Ramilie unterbrach ibn; er ließ fich Feber und Dinte geben, und fcbrieb zwen Briefe, einen an feine Gemablinn, ben andern an den Ronig nach Spanien, welcher lettere alfo lautete:

#### Sire!

Diesen Morgen babe ich bas Urtheil angehort, meldes Emr. Majeftat gefallen bat, über mich aussprechen au laffen. Go weit ich auch immer bavon entfernt gemefen bin, gegen bie Derson ober ben Dienft Em. Majestat, oder gegen die einzig mabre, alte und fatholifche Religion etwas zu unternehmen, fo unterwerfe ich mich bennoch bem Schidfale mir Gebult, welches Gott gefallen bat, uber mich zu verhangen. Sabe ich mab: rend ber vergangenen Unruhen etwas jugelaffen, gerathen ober gethan, mas meinen Pflichten zu widerftreiten scheint, fo ift es gewiß aus ber beften Meinung ge fcbeben, und mir burch ben 3wang ber Umftande abge-Darum hitte ich Em. Majeftat, es brungen worden. mir zu vergeben, und in Rudficht auf meine vergange nen Dienfte mit meiner ungludlichen Gattinn und meis nen armen Rindern und Dienftleuten Erbarmen ju tra-In dieser festen Hoffnung empfehle ich mich der unendlichen Barmbergigfeit Gottes.

Bruffel, den 5ten Jun. 1568, dem letten Mugen: blid nabe.

#### Ew. Majestät

treufter Bafall und Diener Lamoral Graf von Egmont.

Diefen Brief empfahl er dem Bifchofe aufs Drin: genbfte; um ficherer ju geben, febicte er noch eine eigenhandige Ropie deffelben an den Staatsrath Bigs lius, den billigsten Mann im Senate, und es ist nicht zu zweifeln, daß er dem Konige wirklich übergeben worden. Die Familie des Grafen erhielt nachher alle ihre Guter, Leben und Rechte zurud, die, fraft des Urtheils, dem Königlichen Fiskus heimgefallen waren.

Unterbeffen batte man auf dem Martte gu Brufe fel bor bem Stadthause ein Schaffot aufgeschlagen, auf welchem zwen Stangen mit eifernen Spiten bes festigt murben, alles mit ichmargem Tuche bebedt. 3men und zwanzig Kahnen fpantider Garnison um: gaben' bas Gerufte, eine Borficht, bie nicht überflussig mar. Zwischen 10 und 11 Uhr erschien bie spanische Bache im Zummer bes Grafen; fie war mit Strangen verseben, ibm, ber Gewohnheit nach, bie Sande damit zu binden. Er verbat fich biefes, und erklarte, bag er willig und bereit fen, zu fterben. Bon feinem Bamme hatte er felbft ben Aragen abgefchnits ten, um dem Nachrichter fein Umt zu erleichtern. Er trug einen Nachtrock von tothem Damaft, über biesem einen schwarzen spanischen Mantel mit goldnen Ereffen berbramt. Go erschien er auf bem Berufte. Don Julian Romero, Maitre be Camp, ein fpanischer hauptmann, mit Namen Salinas, und ber Bifchof von Dpern folgten ihm hinauf. Der Grand Prepat des Sofes, einen rothen Stal in der Sand,

jag zu Pferde am Fuße des Geruftes; ber Nachrich= ter mar unter demfelben verborgen.

Egmont batte anfangs Luft bezeugt, von bem Schaffot eine Unrede an bas Bolf zu balten. 216 ibm aber ber Bilchof vorstellte, bag er entweder nicht gehort werben, oder, wenn bies auch geschahe, bey ber gegenwartigen gefährlichen Stimmung bes Bolfs leicht ju Bewaltthatigkeiten Unlag geben tonnte, Die feine Freunde nur ins Berberben ffurgen murben, fo ließ er biefes Borhaben fahren. Er ging einige Muaonblide lang mit eblem Unftande auf dem Gerufte auf und nieder, und beflagte, daß es ihm nicht verabunt fen, für feinen Ronig und fein Baterland eis nen rubmlichern Tod ju fterben. Bis auf ben lets ten Augenblick hatte er fich noch nicht überreben tonnen, bag es bem Ronige mit biefem ftrengen Berfahren Ernft fen, und bag man es weiter, als bis jum blogen Schreden ber Erekution, treiben murbe. Wie der entscheidende Augenblick herannahte, wo er bas lette Sacrament empfangen follte, wie er barrend herumfah und noch immer nichts erfolgte, fo mandte er fich an Julian Romero, und fragte ibn noch einmal, ob feine Begnadigung fur ibn gu boffen fen? Julian Romero gog bie Schultern, fah gur Erbe und ichwieg.

Da bif er bie Bahne zusammen, warf seinen Mantel und Nachtrod nieber, Iniete auf bas Riffen

und schickte sich zum letzten Gebet an. Der Bischof ließ ihn bas Erucisix kuffen und gab ihm die letzte Delung, worauf ihm der Graf ein Zeichen gab, ihn zu verlassen. Er zog alsbann eine scione Mütze über die Angen und erwartete den Streich — Ueber den Leichnam und bas fließende Blut wurde sogleich ein schwarzes Tuch geworfen.

Sanz Bruffel, bas fich um bas Schaffot brangste, fühlte ben todtlichen Streich mit. Laute Thras nen unterbrachen bie furchterlichste Stille. Der hers dog, ber ber hinrich ung aus einem Fenfter zusah, wischte sich bie Augen.

Bald darauf brachte man den Grafen von Hoorn. Dieser von einer heftigern Gemuthbart, als sein Freund, und durch mehr Gründe zum Hasse gegen den König gereizt, hatte das Urtheil mit weniger Gelassenheit empfangen, ob es gleich gegen ihn in einem geringern Grade unrecht war. Er hatte sich harte Aeußerungen gegen den König erlaubt, und mit Mühe hatte ihn der Bischof dahin vermocht, von seinen letzten Ausgenblicken einen bessern Gebrauch zu machen, als sie in Verwünschungen gegen seine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er sich doch, und legte dem Bischofe seine Beichte ab, die er ihm ansangs verweigern wollte.

Unter ber namlichen Bogleitung, wie fein Freunt, beftiet er bas Gerufte. Im Borubergeben begrufte

er viele aus seiner Bekanntschaft, er war ungebunden, wie Egmont, in schwarzem Wamms und Mantel, eine mailandische Müge von eben der Farbe auf dem Ropfe. Als er oben war, warf er die Augen auf den Leichnam, der unter dem Tuche lag, und fragte einen der Umstehenden, ob es der Korper seines Freundes sey? Da man ihm dieses bejahet hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von sich, und kniete auf das Kissen. — Alles schrie laut auf, als er den todtlichen Streich empfing.

Bende Ropfe murden auf die Stangen gestedt, die über bem Geruste aufgepflanzt waren, wo sie bis nach 3 Uhr Nachmittage blieben, aledann berabgenommen und mit den bepben Korpern in blevernen Eargen bengesetzt wurden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und henker, als das Schaffot umgaben, konnte die Burger von Bruffel nicht abhalten, ihre Schunpftucher in das hers abstromende Blut zu tauchen und diese theure Reliquie mit nach hause zu nehmen. Belagerung von Antwerpen

ben Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585\*).

Es ift ein anziehendes Schauspiel, den menschlischen Erfindungsgeist mit einem machtigen Elemente im Rampfe zu erbliden, und Schwierigkeiten, welche gemeinen Fähigkeiten unübersteiglich find, durch Alugheit, Entschlossenheit und einen standhaften Willen besiegt zu sehen. Weniger anziehend, aber desto belehrender ist das Schauspiel des Gegentheils, wo der Mangel jener Eigenschaften alle Anstrengungen des Genies vereitelt, alle Gunft der Zufälle fruchtlos macht, und weil er ihn nicht zu benutzen weiß, einen schon entschiedenen Er-

<sup>\*)</sup> Dieser Auffat wurde zuerst in den horen, Jahrgang 1795, St. 4 u. 5 gedruckt.

folg vernichtet. Benspiele von bendem liefert uns die berühmte Blodade der Stadt Antwerpen durch die Spasnier benm Ablauf des sechszehnten Jahrhunderts, welche dieser blühenden Handelsstadt ihren Bohlstand uns wiederbringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und aussührte, einen unsterblichen Namen ermarb.

3mblf Jahre icon bauerte ber Rrieg, burch melchen bie nordlichen Provinzen Belgiens anfangs bloß ibre Glaubenöfrenbeit und ftanbischen Privilegien gegen bie Eingriffe bes fpanischen Statthalters, gulett aber Die Unabhangigkeit ihres Staats von ber fpanischen Die vollig Sieger, aber Krone zu behaupten ftrebten. auch nie gang beffegt, ermubeten fie die spanische Tapferkeit durch langwierige Kriegsoperationen auf einem ungunftigen Boden, und erschopften ben Berrn bender Indien, indem fie felbst Bettler biegen und es jum Theil wirklich maren. 3mar batte fich ber Gentisch e Bund wieder aufgelost, ber bie fammtlichen, sowol fatholifchen als protestantischen, Nieberlande in einen gemeinschaftlichen, und, wenn er batte Bestand baben konnen, unaberwindlichen Rorper verband; aber ans fatt biefer unfichern und unnaturlichen Berbindung maren die nordlichen Provinzen im Jahr 1579 in eine besto engere Union gu Utrecht getreten, bon ber fich eine langere Dauer erwarten ließ, ba fie burch ein gleiches Staate und Religione : Intereffe gefnupft und gufammengehalten wurde. Was die neue Republik burcht biese Trennung von den katholischen Provinzen an Umsfang verloren, das hatte sie an Innigkeit der Berbinsbung, an Einheit der Unternehmungen, an Energie der Ausfahrung gewonnen, und ein Glack war es für sie, ben Zeiten zu verlieren, was mit Auswendung aller Kräfte doch niemals hatte behauptet werden konnen.

Der größte Theil ber mallonischen Provinzen war balb fremuillig, bald burch bie Baffen bezwungen, im-Sabr 1584 unter bie herrichaft ber Spanier gurudiges febrt; nur in ben nordlichen Gegenden hatte fie moch inte mer nicht festen Auß faffen tonnen. Gelbft ein betrachts licher Theil von Brabant und Flandern wiberfand noch bartnadia ben Baffen bes Bergoge Alexanber bon: Parma, ber bie innere Regierung der Provingen und, das Oberkommando ber Armge mit eben fo viel Kraft, als Rlugheit verwaltete, und durch eine Reihe von Sies gen ben fpanischen Namen aufs Reue in Anfebn ge-Die eigenthumliche Organisation besbracht batte. . Landes, welche ben Bufammenhang ber Stabte unter einander und mit der See burth fo viele Fluffe und Rag nale begunftigt, erschwerte jebe Eroberung, und ber Befit eines Plates fonnte nur burch ben Befit eines andern errungen werben. Go lange biefe Communicas tion nicht gehemmt mar, fonnten Solland und Seeland mit leichter Dabe ihre Bundebermandten ichagen, und ju Baffer fowol als ju Lande mir allen Bedurfniffen

reichlich versorgen, daß alle Tapferkeit nichts half, und die Truppen des Königs durch langwierige Belagerungen vergeblich aufgerieben wurden.

· Unter allen Stabten Brabants war Antwerpen bie wichtigfte, fowol burch ihren Reichthum, ihre Bolfemenge und ibre Macht, als burch ibre Lage an bem Ausfing ber: Schelbe :: Diefe große und menichenreiche Stadt, biel in biefem Beitraume über achtzigtaufend Ginmobner zählte, mar eine ber thatigsten Theilnehmerins nen an bem nieberlandifchen Staatenbunde, und batte fich im Sanfe biefed Rriege burch einen unbanbigen Frepbeitfirm bor allen Stadten Belgiens ausgezeichnet. Da fle alle bren driftlichen Kirchen in ihrem Schofe begte, und biefer uneingeschrantten Religionefrenbeit einen großen Theil ihres Bohlftandes verdantte; fo batte fie auch ben Beitem am meiften von ber fpanifchen Berr= fchaft zu befurchten, welche bie Religionefrenheit aufaubeben und burch bie Schreden bes Inquifitionsge= richte alle protestantischen Raufleute von ihren Martten ju verideuchen brobte. ':Die Brutalitat fpanifcher Befernngen fannte fie aberbies ichon aus einer ichtedlis den Erfahrung, und es war leicht worberzuseben, baß fie fich biefes unerträglichen Joches, wenn fie es einmal net batte auflegen laffen, im gangen Laufe bes Rriegs nicht mehr entledigen murbe.

Co große Urfachen aber die Stadt Antwerpen bats te, die Spanier aus ihren Mauern entfernt ju halten,

:

fo wichtige Geunde batte ber fpanische Relbberr, fich berfelben, um welchen Preis es auch fen, zu bemachti= Un bem Befite Diefer Stadt bing gewiffermaßen gen. ber Befit bes gangen brabantischen Landes, welches fich größtentheils burch biefen Ranal mit Getreibe aus Seeland verforgte, und burch Einnahme berfelben verficherte man fich zugleich bie Berrichaft ber Schelbe. Dem brabantischen Bunde, ber in biefer Stadt feine Berfammlungen bielt, murbe mit berfelben feine wich= tiafte Stute entrogen, ber gefabrliche Ginfluß ihres Benfpiels, ihrer Rathichlage, ihres Gelbes auf bie gange Parten gehemmt, und in ben Schaten ihrer Bewohner ben Rriegsbedurfniffen bes Ronigs eine reiche Solfquelle aufgethan. Der Fall berfelben muffte fruber ober fpater ben Kall bes gangen Brabants nach fich gieben, und bas Uebergewicht ber Macht in diefen Gegenben enticheidend auf die Seite des Ronigs neigen. Durch die Starte biefer Grunde bewogen , jog bet Der-30g von Parma im Jul. 1584 seine Macht zufam= men, und rudte von Dornict, wo er fand, in ihre Nachbarichaft beran, in ber Abficht, fie zu belagern #).

Aber fowol bie Lage, als bie Befeftigung biefer Stadt ichienen jedem Angriffe Erot ju bieten. Bon ber brabantifchen Seite mit unerfteiglichen Werken und

<sup>\*)</sup> Thuan. Hist. Tom. N. 527. Grot. Hist. de rebus Belgicis. 84.

mafferreichen Graben umfchloffen , von ber flandrifden burch ben breiten und reißenden Strom ber Schelbe gebedt, fonnte fie mit fturmender Sand nicht bezwungen werben : und eine Stadt von biefem Umfange einzuschliefe. fen, fchien eine brepnial größere Landmacht, als ber Hernog bensammen batte, und noch überdies eine Flotte zu erfotbern, die ihm ganglich fehlte. Richt gemig, daß ihr ber Strem , bon Bent aus , elle Bedurfuiffe im Ueberfluffe guführte if fo.bffnete ihr ben namliche Strom noch einen leichten Zusammenhang mit bem angrenzen= ben Seeland. Denniba fich bie Kluth bet: Nerbice bis weit binein in die Schelbe erftrectt, und den Lauf berselben periodisch umkehrt, so genießt.Antwerpen den gang eigenthumlichen Bertheil, bag ihr ber namliche Bluß zu verschiedenen Zeiten in zwey entgegengesetzten Richtungen zustromt. Dazu tam , bag bie umliegenben Stadte Bruffel, Mecheln , Gent, Denbermonde und andre, bagumal noch alle in ben Sanden bes Bunbes waren, und nuch von der Landseite die Zufuhr erleichtern konnten. As beburfte alfo zwep berschiedener Drege-an benben Ufern bes Stroms, umibie Stabt gu Linde gu blotiren und ihr ben Bufammenhang mit Flanbern und Brabant abzuichneiben ; ed bedurfte zugleich einer hinlanglichen Auzehl von Schiffen, um bie Schelde iperren, und alle Berfuche, bie von Seeland aus gum Entfat berfelben unfehlbar gemacht merhen murben, vereiteln zu konnen. Aber bie Armee bes Derzogs mar

burch ben Rrieg, ben er noch in andern Diftritten au fubren batte, und burch bie vielen Befatungen, bie er in ben Stabten und Festungen batte gurude laffen muffen, bis auf 10,000 Mann Sugvolt und 1700 Pferde geschmolzen, eine viel zu geringe Macht, um zu einer Unternehmung von biefem Umfange bin-Noch bagu fehlte es biesen Truppen an zureichen. bem Nothwendigften, und bas Ausbleiben bes Golbes batte fie langft icon ju einem gebeimen Murren gereigt, welches ftundlich in eine offenbare Meuteren auszubrechen brobte. Wenn man fich endlich, tros aller biefer hinderniffe, an die Belagerung magte, fo hatte man Alles von ben feindlichen Seffungen zu befürchten, die man im Ruden ließ, und benen es ein Leichtes fenn muffte, burch lebhafte Ausfalle eine fo febr vertheilte Armee ju beunruhigen, und burch Abichneibung ber Bufubr in Mangel zu verfeten ...

Alle diese Grunde machte ber Kriegerath geltend, bem ber Herzog von Parma sein Borhaben jett eroffnete. So groß auch bas Bertrauen mar, bas man in sich selbst und in die erprobte Fahigkeit eines solchen Heersuhrers sette, so machten doch die erjaherensten Generale kein Geheimnis baraus, wie sehr sie an einem gludlichen Ausschlage verzweifelten. Nur zwen ausgenommen, welche die Kuhnheit ihres Muths

<sup>\*)</sup> Strada de Bello Belgico. Dec. II. Lib. VI.

Schillers fammtl. Werfe. V.

über jede Bedenklichkeit hinwegfette, Capizuchi und Mondragon, widerriethen alle ein so misliches Wagestud, woben man Gefahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Kriegeruhm zu verscherzen.

Aber Ginwurfe, welche er fich felbft icon gemacht und auch ichon beantwortet hatte, konnten den Bergog von Varma in feinem Borfate nicht manfend machen. Dicht aus Unwiffenheit ber damit verinupften Gefahren, noch aus leichtfünniger Ueberscha-Bung feiner Rrafte batte er ben fubnen Unichlag, ge-Jener genialische Inftinkt, ber ben großen Menfchen auf Bahnen, bie ber fleine entweder nicht betritt, ober nicht endigt, mit gluttlicher Sicherheit leitet, erhob ibm uber alle 3weifel, die eine talte aber eingeschrantte Rlugbeit ihm entgegenstellte, und ohne feine Generale überzeugen ju tonnen, erfannte er bie Bahrheit feiner Berechnung in einem bunteln, aber barum nicht weniger fichern Gefühle. Gine Reibe gladlicher Erfolge batte feine Buverficht erhoben, und ber Blid auf feine Urmee, bie an Mannszucht, Uebung und Tapferkeit in bem bamaligen Europa nicht ihres Gleichen batte, und von einer Auswahl ber trefflichsten Officiere tommanbirt wurde, erlaubte ibm feinen Augenblid, ber Furcht Raum gu geben. nen, welche ihm bie geringe Angabl feiner Truppen entgegenfetten, gab er jur Antwort, bag an einer noch so langen Pike boch nur die Spike tobte, und daß es ben militärischen Unternehmungen mehr auf die Kraft ankomme, welche bewege, als auf die Masse, welche zu bewegen sep. Er kannte zwar den Mismuth seiner Truppen, aber er kannte auch ihren Sehorsam; und dann hosste er ihren Privatbeschwerden am besten dadurch zu begegnen, daß er sie durch eine wichtige Unsternehmung beschäftigte, durch den Glanz derselben ihre Ruhmbegierde, und durch den hohen Preis, den die Eroberung einer so begüterten Stadt versprach, ihre Habsucht erregte .).

In dem Plane, ben er sich nur zur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannigfaltigen hinders niffen mit Nachbrud zu begegnen. Die einzige Macht, durch welche man hoffen konnte, die Stadt zu bezwinsgen, war der hunger; und diesen furchtbarn Feind gegen sie aufzuregen, musten alle Zugänge zu Wasser und zu Lande verschlossen werden. Um ihr fürs Erste jes den Zusluß von Seeland aus, wenn auch nicht ganz abzusschen, doch zu erschweren, wollte man sich aller der Basteven bemächtigen, welche die Antwerper an benden Ufern der Schelde zur Beschützung der Schiffsfahrt angelegt hatten, und wo es anging, neue Schanzen auswersen, von denen aus die ganze Länge des Stroms beherrscht werden könnte. Damit aber die

<sup>\*)</sup> Strad. loc. cit. 553.

Stadt nicht unterbeffen von dem innern Lande die Beburfniffe ziehen möchte, die man ihr von der Seefeite
abzuschneiden suchte, so sollten alle umliegenden Städte
Brabants und Flanderns in den Plan der Belagerung
mit verwickelt, und der Fall Antwerpens auf den Fall
aller dieser Plätze gegrundet werden. Ein fühner, und
wenn man die eingeschränkte Macht des Herzogs bebenkt, bennahe ausschweisender Entwurf, den aber das
Genie seines Urhebers rechtsertigte, und das Gluck mit
einem glänzenden Ausgange kronte \*).

Beil aber Zeit erfordert murbe, einen Plan von biefem Umfange in Erfullung ju bringen, fo begnugte man fich einstweilen, an ben Ranalen und Fluffen, welche Antwerpen mit Denbermonbe, Gent, Decheln. Bruffel und andern Platen in Berbindung fegen, gablreiche Baftenen anzulegen und baburch bie Bufubr zu erschweren. Bugleich murben in ber Nabe Diefer Stabte, und gleichfam an den Thoren berfelben, fpanische Be-'satungen einquartirt, welche bas platte Land vermuftes ten, und burch ihre Streiferenen bie Gegenden umber So lagen um Gent allein gegen unficher machten. brentaufend Mann berum, und nach Berbaltnif um bie Auf diese Art, und vermittelft der gebeimen Berftanbniffe, die er mit ben fatholischgefinnten Ginwohnern derselben unterhielt, hoffte der Bergog, ohne

<sup>\*)</sup> Strad Dec. II. Lib. VI.

sich felbst zu schwächen, diese Stadte nach und nach zu erschöpfen, und durch die Drangsale eines kleinen, aber unausborlichen Krieges, auch ohne eine formliche Belasgerung, endlich zur Uebergabe zu bringen \*).

Unterbeffen wurde die hauptmacht gegen Untwerpen felbft gerichtet, welches ber Bergog nunmehr mit feinen Truppen ganglich umgingeln lief. Er felbft nahm feine Stellung zu Bevern, in Flandern, wenige Meilen von Untwerpen, mo er ein verschanztes Lager bezog. Das flandrische Ufer ber Schelbe murbe bem Markgrafen von Rysburg, General ber Reiteren, bas brabantische bem Grafen Peter Ernft von Dannsfeld übergeben, ju welchem noch ein anberer fpanischer Unführer, Dondragon, fließ. benben Lettern paffirten die Schelbe gludlich auf Pontons, ohne bag bas Untwerpische Abmiralichiff, weldes ihnen entgegengeschickt murbe, es verhindern fonns te, kamen hinter Untwerpen berum, und nahmen ben Stabrof, im Lande Bergen, ihren Doften. detaschirte Corps vertheilten fich långe ber gangen bras bantischen Seite, um theils die Damme zu besetzen, theils die Paffe zu Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Antwerpen wird die Schelbe burch zwen ftarke Forts vertheidigt, wovon bas eine zu Liefkenshoek, auf der Insel Doel in Flan-

<sup>\*)</sup> Meteren. Nieberl. Siftorien XII. Buch. 467. folg.

bern, bas andre ju Lillo gerade gegenüber auf bem brabantischen Ufer liegt. Das lette batte Monbragon felbft ebemale auf Befehl bes Bergogs von Alba erbauen muffen, als biefer noch in Antwerpen ben Meifter fpielte, und eben barum murbe ibm jest auch ber Angriff beffelben von bem Bergoge von Darma anvertraut, 'Bon bem Befite biefer benben Forte ichien ber gange Erfolg ber Belagerung abzuhängen, weil alle Schiffe, bie bon Seeland nach Untwerpen fegeln, unter ben Ranonen berfelben borbengieben muffen. Bende Forte batten bie Antwerper auch turg vorber befestigt, und mit bem erftern maren fie noch nicht gang zu Stanbe, als ber Martgraf von Rysburg es angriff. Die Geschwindigfeit, mit ber man ju Berte ging, aberraschte bie Feinde, ebe fie zur Gegenwehr binkanglich bereitet waren, und ein Sturm, ben man auf Lieftensboet wagte, brachte biese Festung in spanische Sande. Dieser Berluft traf Die Berbundenen an bemselben ungludlichen Tage, wo ber Pring pon Dranien ju Delft durch Morderbande fiel. Auch die abrigen Schanzen, welche auf der Insel Doel angelegt maren, murden theils fremmillig von ihren Bertheibigern verlaffen, theile burch Ueberfall meggenommen, fo, bag in Rurgem bas gange Flandrische Ufer von Fein= ben gereinigt mar. Aber bas Fort zu Lillo auf bem brabantischen Ufer leistete einen besto lebhaftern 2Biberftand, weil man ben Antwerpern Zeit gelassen hatste, es zu befestigen und mit einer tapfern Besatung zu versehen. Wathende Ausfälle der Belagerten unster der Ansührung Odets von Teligny vernichtesten, von den Kanonen der Festung unterstützt, alle Werke der Spanier, und eine Ueberschwemmung, welsche man durch Erdsfinung der Schleusen bewirkte, verziagte sie endlich nach einer drey Wochen langen Beslagerung, und mit einem Verluste von fast zweytaussend Todten von dem Platze. Sie zogen sich nun in ihr festes Lager bey Stadtot, und begnügten sich, von den Dämmen Besitz zu nehmen, welche das niesdrige Land von Bergen durchschneiden, und der einsdringenden Osters Schelde eine Brustwehr entgegenssetzen \*).

Der fehlgeschlagene Bersuch auf bas Fort Lillo veränderte die Maßregeln des Herzogs von Parma. Da es auf diesem Bege nicht gelingen wollte, die Schiffahrt auf der Schelde zu hindern, wovon doch der ganze Erfolg der Belagerung abhing, so beschloß er, den Strom durch eine Brude gauzlich zu spersren. Der Gedanke war kuhn, und Viele waren, die ihn für abenteuerlich hielten. Sowol die Breite des Stroms, welche in diesen Gegenden über zwölshuns

<sup>\*)</sup> Meteren. Rieberl. Historien. XII. Buch. 477. 478. Strad. loc. sit. Thuan. Hist. Tom. II. 527.

bert Schritte betragt, als die reißende Gewalt bef= felben, die durch die Fluth des naben Meeres noch perftartt wirb, ichienen jeden Berfuch biefer Urt uns ausführbar zu machen; bazu fam ber Mangel an Baubolg, an Schiffen, an Berkleuten, und bann bie gefährliche Stellung zwischen ber Untwerpischen und Seelandischen Flotte, benen es ein Leichtes fenn muffte, in Berbindung mit einem fturmischen Elemente, eine fo langwierige Arbeit ju ftoren. Aber der Bergog von Parma fannte feine Rrafte, und feinen entschlof= fenen Duth tonnte nur bas Unmögliche bezwingen. Nachbem er sowol die Breite als die Tiefe bes Stroms hatte ausmeffen laffen, und mit zwenen feiner gefdids teften Ingenieurs, Barocci und Plato, baruber ju Rathe gegangen mar, fiel ber Schluß babin aus, bie Brude zwischen Kalloo in Flandern und Ordam in Brabant zu erbauen. Man ermablte biefe Stelle beswegen, weil ber Strom bier bie wenigste Breite bat, und fich etwas jur Rechten frummt, welches bie Schiffe aufhalt, und fie nothigt, ben Bind gu verandern. Bu Bededung ber Brude murben an benben Enden berfelben ftarte Baftenen aufgeführt, mos von bie eine auf dem flandrischen Ufer bas Fort St. Maria, die andre auf bem brabantischen bem Ronige ju Ehren bas Fort St. Philipp genannt murbe \*).

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. II. Lib. VI. 557.

Indem man im fpanifchen Lager ju Musführung biefes Borbabens bie lebhafteften Unftalten machte, und die gange Aufmertfamteit' bes Feindes dabin gerichtet mar, that ber Bergog einen unerwarteten Ungriff auf Dendermonde, eine fehr fefte Stadt zwischen Gent und Antwerpen, wo fich bie Denber mit ber Schelbe vereinigt. Go lange biefer bedeutende Plat noch in feindlichen Sanden mar, konnten bie Stabte Gent und Untwerven einander gegenseitig unterftu-Ben, und durch ihre leichte Communication alle Bemubungen ber Belagerer vereiteln. Die Eroberung berfelben gab bem Bergoge frene Sand gegen benbe Stabte, und fonnte fur bas gange Glud feiner Uns ternehmung enticheibend werben. Die Schnelligkeit, mit der er fie uberfiel, ließ den Belagerten feine Beit, ihre Schleusen zu eroffnen und das Land ums her unter Baffer zu feten. Die haupt : Baften ber Stadt vor bem Bruffeler Thore murbe fogleich heftig beschoffen, aber bas Feuer ber Belagerten richtete unter ben Spaniern eine große Rieberlage an. fatt baburch abgeschreckt zu werben, murben fie nur besto higiger, und ber Sohn ber Besatung, welche bie Bilbfaule eines Seiligen vor ihren Augen verftummelte, und unter ben schnobesten Dighandlungen von ber Bruftwehr berabfturgte, fette fie vollende in Buth. Sie brangen mit Ungeftum barauf, gegen die Baften geführt zu werben, ebe noch binlanglich Breiche ge-

schoffen mar, und ber Bergog, um diefes erfte Feuer ju benuten, erlaubte ben Sturm. Rach einem zwenftunbigen morberischen Gefechte mar bie Bruftmehr erftiegen, und mas ber erfte Grimm ber Spanier nicht aufopferte, marf; fich in die Stadt. Diese mar nun gwar bem feindlichen Tener ftarter ausgesett, welches bon bem eroberten Balle auf fie gerichtet murbe; aber ibre farten Mauern und ber breite mafferreiche Graben, ber fie rings umgab, lieffen mol einen lans gen Widerftand befurchten. Der unternehmende Geift bes Bergogs von Parma befiegte in Rurgem auch biefe Schwierigkeit. Inbem Tag und Nacht bas Boms barbement fortgefett wurde, mufften bie Truppen obne Unterlag arbeiten, die Dender abzuleiten, von welcher ber Stadtgraben fein Baffer erhielt; und Berzweiflung ergriff bie Belagerten, als fie bas Baffer ihres Grabens, biefe einzige noch übrige Schutmehr ber Stadt, allmablig verschwinden faben. Sie eilten, fich zu ergeben, und empfingen im August 1584 fpanische Befahung. In einem Zeitraume von nicht mehr als eilf Tagen war biefe Unternehmung ausgeführt, gu welcher nach bem Urtheile ber Cachverftanbigen eben fo viele Bochen erforderlich geschienen \*).

Die Stadt Gent, nunmehr von Untwerpen und

<sup>\*)</sup> Strada loe. cft. Meteren XII. Buch. 479. Thuan. II. 520.

von ber See abgeschnitten, von den Truppen bes Ronige, bie in ihrer Nabe campirten, immer ftarter und ftarter bedrangt, und ohne alle hoffnung eines naben Entsates, gab jett ihre Rettung auf, und fab ben hunger nebft feinem gangen Gefolge mit ichredlichen Sie schickte baber Abgeord= Schritten fich nabern. nete in bas fpanische Lager ju Bebern, um fich bem Ronige auf bie namlichen Bedingungen ju unterwers fen, die ihr ber Bergog einige Zeit vorher vergeblich angeboten hatte. Dan erklarte ben Abgeordneten, bag bie Zeit ber Bertrage vorben fen, und bag nur eine unbedingte Unterwerfung ben ergurnten Monarchen befanftigen tonne. Ja, man ließ fie fogar befürchten, daß man biefelbe Demuthigung von ihnen verlangen murbe, zu welcher ihre rebellischen Borfabren unter Rarl bem Funften fich hatten verfteben muffen, namlich balb nacht und mit einem Strict um ben Sals um Gnabe ju flehn. Troftlos reisten bie Abgeordneten gurud, aber ichon am britten Tage er-Schien eine neue Gefandtschaft, welche endlich, auf die Fursprache eines Freundes von dem Bergoge von Darma, ber in Gentischer Gefangenschaft mar, noch unter erträglichen Bedingungen ben Frieden zu Stanbe brachte. Die Stadt muffte eine Geldbufe von zwenmalbunderttausend Gulden erlegen, die verjagten Paviften gurudrufen und ihre protestantischen Bewohner vertreiben; boch murbe ben Lettern eine Frift von

zwen Jahren vergönnt, um ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Einwohner, bis auf sechs, die man zur Strafe auszeichnete, aber nachher doch noch bes gnadigte, erhielten Berzeihung, und der Garnison, die aus zwentausend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Abzug bewilligt. Dieser Vergleich kam im September desselben Jahres im Hauptquartier zu Besvern zu Stande, und unmittelbar darauf ruckten drepstausend Mann spanischer Truppen zur Besatzung ein.

Mehr burch die Furcht seines Namens und burch ben Schrecken bes Hungers, als durch seine gewassenete Macht, hatte der Herzog von Parma diese Stadt bezwungen, die größte und festeste in den Niesberlanden, die an Umfang der innern Stadt Paris nichts nachgibt, sieden und dreußigtausend Häuser zählt, und aus zwanzig Inseln besteht, die durch acht und neunzig steinerne Brücken verbunden werden. Glänzende Privilegien, welche diese Stadt im Lause mehrez rer Jahrhunderte von ihren Beherrschern zu erringen gewußt hatte, nährten in ihren Bürgern den Geist der Unabhängigkeit, der nicht selten in Trotz und Frechheit ausartete, und mit den Maximen der österzreichisch spanischen Regierung in einen sehr natürlichen

<sup>\*)</sup> Meteren XII. Buch. 479. 480. Strad. loc. cit. 562. 63. Allgem. Geschichte ber vereinigten Rieberlande. XXI. Buch. 470.

Streit gerieth. Eben biefer muthige Frenheitsfinn versichaffte auch der Reformation ein schnelles und ausges breitetes Gluck in diefer Stadt, und bende Triebfedern verbunden führten alle jene stürmischen Auftritte herben, durch welche sich dieselbe im Lause des niederländischen Kriegs zu ihrem Unglücke auszeichnete. Außer den Geldsummen, die der Herzog von Parma jeht von der Stadt erhob, fand er in ihren Mauern noch einen reichen Vorrath von Geschütz, von Wagen, Schiffen und allerlen Baugerathe, nebst der erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrosen, wodurch er in seiner Unsternehmung gegen Antwerpen nicht wenig gefördert wurde \*).

Noch ehe Gent an den Kdnig überging, waren die Städte Vilvorden und Herentals in die Hände der Spanier gefallen, auch die Blockhäuser ohnweit dem Flecken Willebrock von ihnen besetzt worden, wodurch Antwerpen von Brüffel und Mecheln abgeschnitten wurde. Der Verlust aller dieser Plätze, der in so kurzer Zeit erfolgte, entriß den Antwerpern sede Hoffnung eines Succurses aus Brabant und Flandern, und schränkte alle ihre Aussichten auf den Benstand ein, der aus Seeland erwartet wurde, und welchen zu verhins dern der Herzog von Parma nunmehr die ernstlichsten Anstalten machte \*\*).

<sup>\*)</sup> Meteren am angeführten Orte.

<sup>\*\*)</sup> Milg. G. d. v. M. 470. Meteren 470. Thuan. II. 529.

Die Burger Antwerpens hatten ben erften Bewes gungen bes Reinbes gegen ihre Stadt mit ber folgen Sicherheit zugesehen, welche ber Anblick ibres unbeamingbaren Strome ibnen einflofte. Diefe Buverficht murde auch gewiffermaßen burch bas Urtheil bes Prinsen bon Dranien gerechtfertigt, ber auf bie erfte Rachricht von biefer Belagerung zu verfteben gab, baf bie fpanische Macht an ben Mauern Untwerpens fich gu Grunde richten werbe. Um jeboch nichts gur verfaumen, mas zu Erhaltung biefer Stadt bienen tonnte, berief er, turge Beit vor feiner Ermordung, ben Bargermeifter von Antwerpen, Philipp Darnir bon St. Albegonde, feinen vertrauten Freund, gu fich nach Delft, wo er mit bemfelben wegen Bertheibigung Untwerpens Abrebe nahm. Sein Rath ging babin, ben großen Damm zwischen Sanvliet und Lillo, ber Blaauwgarendut genannt, unverzüglich ichleifen ju laffen, um bie Baffer ber Ofterschelbe, jo balb es Roth thate, aber bas niedrige Land von Bergen ausgießen, und ben Sees landischen Schiffen, wenn etwa bie Schelbe gesperrt murbe, burch die überschwemmten Felber einen Weg au ber Stadt eröffnen zu tonnen. Albegonbe hatte auch wirklich nach feiner Burudfunft ben Magiftrat und ben größten Theil ber Burger bewogen, in biefen-Borfolag zu willigen, ale bie Bunft ber Fleifcher bagegen aufftand, und fich beschwerte, daß ihr baburch die Nabe rung entzogen wurde; benn bas Telb, welches man unter Baffer setzen wollte, war ein großer Strich Beibes land, auf welchem jahrlich gegen zwölftausend Ochsen gemästet wurden. Die Zunft der Fleischer behielt die Oberhand, und wusste die Ausführung jenes heilsamen Borschlags so lange zu verzögern, bis der Feind die Damme mit samt dem Beibeland in Besitz genommen hatte \*).

Auf ben Untrieb bes Burgermeifters, St. Albe aonbe, ber, felbit ein Mitglied ber Staaten Brabants, ben benfelben in großem Unfebn fand, batte man noch por Ankunft ber Spanier bie Restungewerke an benben Ufern ber Schelbe in beffern Stand gefett, und um bie Stadt berum viele neue Schangen errichtet. Man batte ben Saftingen die Damme burchftochen, und bie Bafs - fer der Besterschelde bennahe über bas gange Land Baes ausgegoffen. In der angrenzenden Markgrafichaft Bergen murben bon bem Grafen bon Sobenlobe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlander unter ber Unfuhrung bes Dberften Dorgan ftand bes reits im Golbe ber Republit, mabrent bag man neue Subfidien aus England und Frankreich erwartete. Bor Allem aber murben bie Staaten von Bolland und Sees land zu ber ichleunigften Sulfleiftung aufgeforbert. Nachdem aber die Feinde an benden Ufern des Stroms

<sup>\*)</sup> Allgemeine Gefchichte ber vereinigten Riederlande. III. 469. Grotius 88.

feften Ruff gefafft batten, und burch bas Reuer aus ib. ren Schangen bie Schiffahrt gefährlich machten, nachbem im Brabantifchen ein Plat nach bem andern in ihre Sande fiel, und ihre Reiteren alle Bugange von ber Landfeite fperrte, fo fliegen endlich ben den Ginwohnern Untwerpens ernstliche Beforquiffe wegen ber Butunft auf. Die Stadt gablte damale funf und achtzigtaufend Seelen, und nach ben angestellten Berechnungen murben zum Unterhalte berfelben jahrlich dreymal hunderts tausend Viertel ober Bentner Getreibe erforbert. nen folden Borrath aufzuschütten fehlte es benm Unfange ber Belagerung feinesweges weber an Lieferungen noch an Beld; benn trot bes feinblichen Befchutes wufften fich die feelandischen Proviantschiffe mit eintretender Meeresfluth Bahn zu der Stadt zu machen. fam alfo blog baranf an, ju verhindern, daß nicht ein= gelne von ben reichern Burgern biefe Borrathe auffauf. ten, und bann ben eintretendem Mangel fich ju Meiftern des Preises machten. Gin gemiffer Gianibelli aus Mantua, ber fich in ber Stadt niedergelaffen und ihr in ber Folge diefer Belagerung fehr erhebliche Dienfte leistete, that zu diesem Ende ben Borichlag, eine Auflage auf den bundertsten Pfennig zu machen, und eine Gefellichaft rechtlicher Manner zu errichten, welche fur biefes Beld Getreibe einkaufen, und wochentlich liefern Die Reichen sollten einstweilen dieses Geld vorschießen, und bafur die eingekauften Borrathe gleichsam

als zu einem Pfande in ihren Magaginen aufbemabe ren, auch an dem Gewinne ihren Untheil erhalten. Aber diefer Borichlag wollte ben reichern Ginmohnern nicht gefallen, welche einmal beschloffen batten, von ber allgemeinen Bebrangniß Bortheil zu zieben. Biels mehr hielten fie bafur, bag man einem Jeden befebe Ien folle, fich fur fich felbit auf zwen Jahre lang mit: bem nothigen Proviant zu verseben; ein Borschlage woben fie febr gut fur fich, aber febr fcblecht fur bie armern Ginwohner forgten, die fich nicht einmal auffo viele Monate vorfeben tonnten. Sie erreichten bas. burch zwar die Abficht, Diefe Lettern entweder gang aus ber Ctabt ju jagen, ober von fich abbangig ju: ju machen; ale fie fich aber nachber befannen, bag in ber Beit ber Roth ihr Eigenthum nicht refpektirt. werben burfte, fo fanden fie rathfam, fich mit bem Einfaufe nicht zu beeilen \*).

Der Magistrat ber Stadt, um ein Uebel zu vershaten, bas nur Einzelne gedrückt haben wurde, erswählte dafür ein anderes, welches dem Ganzen gesfährlich wurde. Seelanbische Unternehmer hatten eine ansehnliche Flotte mit Proviant befrachtet, welche sich glücklich durch die Kanonen der Feinde schlug und in Antwerpen landete. Die Hoffnung eines höhern Geswinns hatte die Kausseute zu dieser gewagten Spes

<sup>\*)</sup> Allgem. Sefch. d. v. M. III. 47s.

Schillers fammtl. Berte. V.

culation ermuntert; in dieser Erwartung aber fanden sie sich getäuscht, als sie ankamen, indem der Magisstrat von Antwerpen um eben diese Zeit ein Solit ergeben ließ, wodurch der Preis aller Lebensmittel beträchtlich beradgesetzt wurde. Um zugleich zu verzhindern, daß Einzelne nicht die ganze Ladung auflaussen, und, um sie nachber desto theurer loszuschlagen, in ihren Magazinen ausschütten möchten, so verordnete er, daß Alles aus freyer Hand von den Schissen verlauft werden sollte. Die Unternehmer, durch diese Vorkehrungen um den ganzen Gewinn ihrer Fahrt betrogen, spannten hurtig die Segel auf, und verzliessen Antwerpen mit dem größten Theile ihrer Ladung, welche hingereicht haben würde, die Stadt mehrere Monate lang zu ernähren \*).

Diese Bernachlässigung ber nachsten und natürs lichsten Rettungsmittel wird nur baburch begreislich, baß man eine ganze Sperrung ber Schelbe damals noch für völlig unmöglich hielt, und also den außerzsten Fall im Ernste gar nicht fürchtete. Alls daber die Nachricht einlief, daß der Herzog die Absücht habe, eine Brücke über die Schelbe zu schlagen, so versspottete man in Antwerpen allgemein diesen schimarischen Einfall. Man stellte zwischen der Republik und dem Strome eine stolze Vergleichung an, und meinte,

<sup>\*)</sup> Grotius 92. Reidan. Belg. Annal. 69.

baf ber eine fo wenig als bie andere bas fpanifche Joch auf fich leiben murbe. "Ein Strom, ber zwentausend vierhundert Bug breit, und wenn er auch nur fein eige nes Baffer bat, uber fechezig Rug tief ift, ber aber. wenn ihn die Meeresfluth hebt, noch um zwolf Sug gu fteigen pflegt - ein folcher Strom, bief es, follte fich burch ein elendes Pfablwert beberrichen laffen? Bo murbe man Baumftamme bernehmen, boch genug, um bis auf ben Grund zu reichen und über die Rlache ems porzuragen? Und ein Bert biefer Urt follte im Binter zu Stande tommen, wo bie Rluth gange Infeln und Gebirge von Cis, gegen welche faum fteinerne Mauern balten, an bas ichmache Gebalfe treiben, und es mie Glas zersplittern wird? Dber gebachte ber Bergog, eine Brude von Schiffen ju erbauen, mober wollte er Diefe nehmen und auf welchem Bege fie in feine Bern fchanzungen bringen? Nothwendig mußten fie Unf werpen vorbenpaffiren, mo eine Flotte bereitstebe, fie entweber aufzufangen ober in Grund gu bohren" \*).

Aber indem man in der Stadt die Ungereimtheit seiner Unternehmung bewies, hatte ber herzog von Parma fie vollendet. Sobald die Baftepen St. Max ria und St. Philipp errichtet waren, welche die Arbeister und den Bau durch ihr Geschutz beden konnten, so wurde von benden entgegenstehenden Ufern aus ein Ge-

<sup>\*)</sup> Strada. 560.

rufe in ben Strom bineingebaut, wogu man bie Dafte pon ben größten Schiffen gebrauchte. Durch bie tunft reiche Anordnung bes Gebaltes wuffte man bem Bangen eine folche Saltung ju geben, bag es, wie nachher ber Erfolg bewies, dem gewaltsamen Andrange bes Eis fes au miderfteben vermochte. Diefes Gebalte, weldes feft und ficher auf bem Grunde bes Baffere rubte, und noch in ziemlicher Sobe baraus bervorragte, war mit Planten bebedt, welche eine bequeme Strafe fors mirten. Sie war fo breit, bag acht Mann neben einander barauf Plat hatten, und ein Gelander, bas gu benben Geiten binweglief, schutte vor bem Dusteten: feuer ber feindlichen Schiffe. Diefe Eftacabe, wie man fie nanute, lief von bepben entgegenstebenben Ufern fo weit in ben Strom hinein, als es bie zunehmenbe Tiefe und Gewalt bes Baffers verftattete. Sie verengte ben Strom am eilfhundert Suß; weil aber ber mittlere und eigentliche Strom fie burchans nicht bulbete, fo blieb noch immer zwischen benben Eftacaben ein Raum von mehr ale fechehundert Schritten offen, burch welchen eine ganze Proviantflotte bequem hindurchsegeln Fonnte. Diefen 3wifchemaum gebachte ber Bergog vermittelft einer Schiffbrude auszufüllen, wogu bie gabrzeuge von Duufirden follten bergeschafft werben. Aber außers bem , bag bort Mangel baran war , fo hielt es fcmer, folche ohne großen Berluft an Antwerpen vorbenzubringen. Er muffte fich alfo einstweilen bamit begnugen,

ben Fluß um die Halfte verengt, und den Durchzug der feindlichen Schiffe um soviel schwieriger gemacht zu has ben. Denn da, wo sich die Stacaden in der Mitte des Stroms endigten, erweiterten sie sich bende in ein langsliches Vierect, welches stark mit Kanonen besetzt war, und mitten im Wasser zu einer Art Festung diente. Bon da aus wurde auf alle Fahrzeuge, die durch diesen Paß sich bindurchwagten, ein surchterliches Feuer unterhalzten, welches jedoch nicht verhinderte, daß nicht ganze Flotten und einzelne Schisse diese gefährliche Straße glücklich vorüberzogen \*).

Unterdessen ergab sich Sent, und diese unerwartet schnelle Eroberung rist den Herzog auf einmal aus seis ner Verlegenheit. Er fand in dieser Stadt alles Nothige bereit, um seine Schiffbrude zu vollenden, und die Schwierigkeit war bloß, es sicher herbenzuschaffen. Dazu erdssneten ihm die Feinde selbst den natürlichsten Weg. Durch Erdssnung der Damme ben Sastingen war ein großer Theil bon dem Lande Baes bis zu dem Flecken Borcht unter Wasser geletzt worden, so, daß es gar nicht schwer hielt, die Felder mit flachen Fahrzeus gen zu befahren. Der Herzog ließ also seine Schisse von Gent quelausen, und beorderte sie, nachdem sie Dendermonde und Rupelmonde passirt, den linken Damm der Schelde zu durchstechen, Antwerpen zur

<sup>\*)</sup> Strada. 56e sq. Thuan. 53o. Meteren XII. Buch.

Rechten liegen ju laffen und gegen Borcht ju in bas berfcwemmte Felb bineinzusegeln. Bur Berficherung biefer Kahrt wurde ben bem Fleden Borcht eine Baftey errichtet, welche bie Feinde im Zaume halten tounte. Alles gelang nach Bunich, obgleich nicht ohne einen lebs haften Rampf mit der feindlichen Flottille, welche andgeschickt worden mar, biefen Bug zu ftoren. man noch einige Damme unterwegs durchftochen, erreichte man die fpanischen Quartiere ben Ralloo, und lief gludlich wieder in die Schelbe. Das Frohloden ber Urmee war um fo großer, nachdem man erft die große Gefahr vernommen, der die Schiffe nur eben ents gangen maren. Denn taum hatten fie fich ber feindlis chen Schiffe entledigt, fo war icon eine Berftartung ber lettern von Untwerpen unterwegs, welche ber tap: fere Bertheidiger von Lillo, Dbet von Teliany, ans führte. Ale diefer die Arbeit gethan und die Feinde entwischt fab, fo bemachtigte er fich bes Damms, an bem Sene burchgebrochen maren, und marf eine Baften an ber Stelle auf, um ben Gentischen Schiffen, Die etwa noch antommen mochten, ben Pag zu verlegen \*).

Dadurch gerieth ber herzog von Parma aufs Reue ins Gebrange. Noch hatte er ben Beitem nicht Schiffe genug, weber für seine Brude, noch zur Berstheibigung berselben, und ber Beg, auf welchem bie

<sup>\*)</sup> Meteren. 481. Strad. 564.

porigen berbengeschafft worden, mar burch bas Fort bes Teligny gesperrt. Indem er nun bie Gegend in ber Abficht recognoscirte, einen neuen Beg fur feine Flotten ausfindig ju machen, ftellte fich ihm ein Gebante bar, ber nicht bloß feine gegenwartige Berlegens beit endigte, fondern ber gangen Unternehmung auf einmal einen lebbaften Schwung gab. Richt weit von bem Dorfe Steden, im Lande Baes, von welchem Drte man noch etwa funftaufend Schritte bis zum Unfange der Ueberichmemmungen batte, flieft bie Moer, ein fleines Baffer, porben, bas ben Gent in bie Schelbe Bon biefem Fluffe nun ließ er einen Ranal bis an bie Wegend fubren, wo bie Ueberschwemmung ben Unfang nahm, und weil bie Baffer nicht überall boch genug ftanben, fo murbe ber Rangl gwifchen Bevern und Berrebroef bis nach Ralloo fortgeführt, wo bie Schelbe ibn aufnahm. Funfhundert Schanggraber arbeiteten ohne Unterlaß an biefem Berte, und um bie Berdroffenbeit ber Solbaten zu ermuntern, legte ber Bergog felbft mit Sand an. Er erneuerte auf diefe Urt das Benfviel zweper berühmten Romer, Drufus und Rorbulo, welche durch abnliche Berte den Rhein mit ber Suberfee, und die Maas mit bem Rheine verbanden.

Diefer Ranal, ben bie Armee ihrem Urheber zu Ehren ben Kanal von Parma nannte, erstreckte sich vierzehntausend Schritte lang, und hatte eine verhalt= nifmäßige Liefe und Breite, um sehr beträchtliche

Schiffe zu tragen. Er verschaffte ben Schiffen aus Gent nicht nur einen fichern, fondern auch einen mertlich farzern Beg zu ben spanischen Quartieren, weil fie nun nicht mehr nothig batten, ben weitlaufigen Rrumungen ber Schelbe ju folgen, fonbern ben Gent unmittelbar in die Moer traten, und von ba aus ben Steden burch ben Ranal und burch bas überschwemmte Land bis nach Ralloo gelangten. Da in ber Stadt Gent die Erzengniffe von gang Rlans bern zusammenfloffen, fo sette biefer Ranal bas fpanische Lager mit ber gangen Proving in Busammen-Bon allen Orten und Enden ftromte ber Ueberfluß berben, bag man im gangen Laufe bet Belagerung feinen Mangel mehr fannte. Aber ber wich: tigfte Bortheil, ben ber Bergog aus biefem Berte gog, mar ein binreichender Borrath an flachen Schiffen, woburch er in ben Stand gefett murbe, ben Bau feiner Brude gu vollenden \*).

Unter biesen Anstalten war ber Binter herbeys gekommen, ber, weil die Schelbe mit Gis ging, in bem Ban ber Brude einen ziemlich langen Stillstand verursachte. Mit Unruhe hatte ber Herzog dieser Jahredzeit entgegengesehen, die seinem angefangenen Werke bochft verderblich werden, ben Feinden aber bey eis nem ernsthaften Angriffe auf basselbe besto gunftiger

<sup>\*)</sup> Strada. 565.

sein konnte. Aber die Runst seiner Baumeister ents riß ihn der einen Gefahr, und die Inconsequenz der Feinde befreyte ihn von der andern. Zwar geschah es mehrmals, daß mit eintretender Weeressluth starke Eisschollen sich in den Staketen verfingen, und mit befs tiger Gewalt das Gebälke erschütterten, aber es stand, und der Anlauf des wilden Elements machte bloß seine Kestigkeit sichtbar.

Unterdeffen murbe in Antwerpen mit fruchtlofen Deliberationen eine koftbare Zeit verschwendet, und über bem Rampfe ber Partepen bas allgemeine Befte vernachlässigt. Die Regierung biefer Stadt mar in allzuviele Bande vertheilt, und ber fturmifchen Menge ein viel zu großer Untheil baran gegeben, als bag man mit Rube batte überlegen, mit Ginficht mablen, und mit Restigkeit ausführen tonnen .. Außer bem eigentlichen Magistrate, in welchem ber Burgermeifter bloß eine einzelne Stimme batte, maren in ber Stadt noch eine Menge Rorporationen vorhanden, benen die außere und innere Sicherheit, Die Proviantirung, Die Befestigung ber Stabl, bas Schiffsmefen, ber Rommers u. bgl. oblag, und welche ben feiner wichtigen Berhandlung abergangen fenn wollten. Durch biefe Menge von Spres chern, die, fo oft es ihnen beliebte, in die Ratheberfammlung fturmten, und mas fie burd Grunbe nicht vermochten, burch ihr Geschren und ihre ftarte Ungahl burchaufeten mufften, betam bae Bolt einen gefahrlichen Einfinß in die diffentlichen Berathschlagungen, und ber natürliche Biberstreit so entgegengesetzer Interessen hielt die Aussubrung jeder heilsamen Maßregel zurud. Sin so schwankendes und traftloses Regiment konnte sich ben einem trotigen Schiffsvolke und ben einer sich wichtig dunkenden Soldateska nicht in Achtung setzen; daher die Befehle des Staats auch nur schlechte Befolgung fanden, und durch die Nachlässigkeit, wo nicht gar offenbare Menteren der Truppen und des Schiffsvolks mehr als einmal der entscheidende Augenblick verloren ging \*).

Die wenige Uebereinstimmung in der Wahl der Mittel, durch welche man dem Feinde widerstehen wollte, wurde indessen ben Weitem nicht so viel geschadet haben, wenn man nur in dem Zwecke selbst vollkommen einig gewesen ware. Aber eben darüber waren die bes güterten Bürger und der große Hause in zwen entgesgengesetze Partenen getheilt, indem die erstern nicht ohne Ursachen von der Extremität Alles fürchteten, und daher sehr geneigt waren, mit dem Herzoge von Parsma in Unterhandlungen zu treten. Diese Gesinnungen perbargen sie nicht länger, als das Fort Lieskenshoek in seindliche Hände gefallen war, und man nun im Ernste ansing, für die Schisshart auf der Schelde zu sürchten. Einige derselben zogen ganz und gar fort, und überlies

<sup>\*)</sup> Meteren. 484. Thuan. II. 529. Gretius. 88.

sen die Stadt, mit der sie das Gute genossen, aber das Schlimme nicht theilen mochten, ihrem Schickale. Sechszig dis siebenzig der Zurückleibenden aus dieser Rlasse übergaben dem Rathe eine Bittschrift, worin sie den Wunsch außerten, daß man mit dem Könige traktiren mochte. Sobald aber das Bolk davon Nachricht erhielt, so gerieth es in eine wüthende Bewegung, daß man es kaum durch Einsperrung der Supplikanten und eine denselben aufgelegte Geldstrafe besänftigen konnte. Es ruhte auch nicht eher, als bis ein Edikt zu Stande kam, welches auf jeden heimlichen oder öffentlichen Bers, such zum Frieden die Todesstrafe setzte \*).

Dem Herzoge von Parma, ber in Untwerpen nicht weniger, als in ben übrigen Städten Brabants und Flandern, geheime Berständnisse unterhielt, und durch seine Rundschafter gut bedient wurde, entging keine dieser Bewegungen, und er versäumte nicht, Borstheil davon zu ziehen. Obgleich er in seinen Anstalten weit genug vorwärts gerückt war, um die Stadt zu besängstigen, so waren doch noch sehr viele Schritte zu thun, um sich wirklich von derselben Meister zu machen, und ein einziger unglücklicher Augenblick konnte bas Werk vieler Monate vernichten. Ohne also in seinen kriegerischen Vorkehrungen etwas nachzulassen, machte er noch einen ernstlichen Versuch, ob er sich der Stadt

<sup>\*)</sup> Meteren. 485.

nicht burch Gute bemachtigen konnte. Er erließ zu bem Enbe im November biefes Jahres an ben großen Rath von Untwerpen ein Schreiben, worin alle Runftariffe aufgeboten maren, bie Burger entweder gur Ues bergabe ber Stadt ju vermogen, oder boch die Trennung unter benfelben zu vermebren. Er betrachtete fie in biefem Briefe ale Ber fuhrte, und malgte bie gange Schuld ihres Abfalls und ihrer bisherigen Biderfeslichfeit auf ben rantevollen Geift bes Pringen von Dras nien, von welchem die Strafgerechtigfeit bes Simmels fie feit Rurgem befrenet babe. Jest, meinte er, flebe es in ihrer Macht, aus ihrer langen Berblendung ju ermachen, und ju einem Ronige, ber jur Berfohnung geneigt fen, gurudgutebren. Dagu, fubr er fort, biete er felbft fich mit Freuden als Mittler an, ba er nie auf. gehort habe, ein Land ju lieben, worin er geboren fen, und den frohlichften Theilfeiner Jugend jugebracht habe. Er munterteifie baber auf, ibm Bevollmachtigte gu fenben, mit benen er über ben Frieden traftiren konne, ließ fie bie billigften Bedingungen hoffen, wenn fie fich ben Beiten untermurfen, aber auch die barteften furchten, wenn fie es aufe Meuferfte tommen lieffen.

Diefes Schreiben, in welchem man mit Bergnusgen die Sprache nicht wiederfindet, welche ein Bersog von Alba zehn Jahre vorher in ahnlichen fallen zu fuhren pflegte, beantwortete die Stadt in einem auftandigen und bescheidenen Tone, und indem fie bem

perfonlichen Charafter bes Bergogs volle Gerechtigfeit miberfabren ließ, und feiner moblmollenden Gefinnungen gegen fie mit Dankbarteit ermabnte, beflagte fie bie Barte ber Zeitumftande, welche ihm nicht erlaub. ten, feinem Charafter und feiner Regung gemaß gegen fie ju verfahren. In feine Bande, ertlarte fie, murbe fie mit Kreuden ihr Schickfal legen, wenn er unums: fdrankter herr feiner handlungen mare, und nicht eis nem fremben Billen bienen mußte, ben feine eigne Billigfeit unmöglich gut beißen tonne. Rur zu bekannt fen. der unveränderliche Rathschluß des Konigs von Spas nien, und bas Belubde, bas berfelbe bem Papfte ge= than babe; von biefer Seite fen alle ihre hoffnung ver-Sie vertheidigte baben mit edler Barme bas Gedachtniß bes Pringen von Dranien, ihres Boblthaters und Retters, indem fie bie mabren Urfachen aufzählte, welche biefen traurigen Rrieg berbengeführt. und die Provingen von der fpanischen Krone abtrunnia gemacht batten. Bugleich verhehlte fie nicht, baß fie eben jest hoffnung babe, an dem Ronige von Frantreich einen neuen und einen gutigern Berrn zu finden, und auch ichon biefer Urfache megen feinen Bergleich mit bem fpanischen Monarchen eingeben tonne, ohne fich bes ftrafbarften Leichtfinns und ber Undantbarteit foulbig zu machen \*).

<sup>•)</sup> Thuan. II. 530. 531. Meteren. 485. 486.

Die vereinigten Provingen namlich, burch eine Reibe von Ungladbfallen fleinmuthig gemacht, hatten endlich ben Entschluß gefafft, unter die Dberbobeit Arantreiche ju treten, und burch Aufopferung ihrer Unabbangigfeit ibre Erifteng und ihre alten Privile aien au retten. Dit biefem Auftrage war vor nicht langer Zeit eine Gefandtichaft nach Baris abgegan= gen, und die Ausnicht auf biefen machtigen Bepftanb war es vorzuglich, mas den Duth ber Antwerper ftarfte. heinrich ber Dritte, Ronig von Frantreich, mar fur feine Verfon auch nicht ungeneigt, Dies fes Unerbieten fich ju Rute ju machen; aber bie Unruben, welche ibm die Jutriquen ber Spanier in feinem eignen Abnigreiche ju erregen mufften, nothigten ibn wiber feinen Billen, bavon abzusteben. Riederlander wandten fich nunmehr mit ihrem Gesuche an die Adniginn Elifabeth von England, die ih= nen auch wirklich, aber nur ju fpat fur Untwerpens Rettung, einen thatigen Benftand leiftete. baff man in diefer Stadt den Erfolg diefer Unterhandlungen abwartete, und nach einer fremden Sulfe in bie Kerne blickte, batte man die naturlichften und nachften Mittel gu feiner Rettung verfaumt, und ben gangen Binter verloren, ben der Reind befto beffer ju benuten verftand #).

<sup>9)</sup> Meteren. 488 n. folg. Allgem. Geschichte der v. Ries berl, III: 476-491. Grotius. 89.

3mar hatte es ber Burgermeifter von Antwerpen, St. Albegonbe, nicht an wiederholten Aufs forderungen fehlen laffen, die feelandifche Rlotte gu einem Angriffe auf die feinblichen Berte ju vermbgen, mabrend bag man von Untwerven aus biefe Erpedition unterflugen murbe. Die langen und ofters fturmischen Rachte konnten biefe Bersuche begunftigen, und wenn zugleich die Befatung zu Lillo einen Ausfall wagte, fo murbe es bem Feinde faum moglich gewesen fenn, biefem brenfachen Unfalle zu widerftebn. Aber ungludlicherweise maren zwischen bem Unführer jener Flotte, Bilhelm von Blois, von Tress long, und ber Ubmiralitat bon Seeland Irrungen entftanden, welche Urfache maren, bag bie Ausruftung der Flotte, auf eine ganz unbegreifliche Weise verzögert wurde. Um folche ju beschleunigen, entschloß fich endlich Teligny, felbft nach Middelburg zu geben, wo bie Staaten von Seeland versammelt maren; aber weil ber Feind alle Paffe befest batte, fo to= fete ihn biefer Berfuch feine Frenheit, und mit ibm verlor die Republik ihren tapferften Bertheibiger. Inbeffen fehlte es nicht an unternehmenden Schiffern, welche unter Bergunftigung ber Nacht, und mit eins tretender Kluth, trot bes feindlichen Keuers, burch Die damals noch offene Brude fich fchlugen, Proviant in die Stadt marfen, und mit ber Ebbe wieber gurudfehrten. Beil aber boch mehrere folcher

Fahrzeuge dem Feinde in die Sande fielen, so verords nete der Rath, daß instunftige die Schiffe nie unter eis ner bestimmten Anzahl sich hinauswagen sollten; wels ches die Folge hatte, daß Alles unterblieb, weil die ersforderte Anzahl niemals voll werden wollte. Auch gesschahen von Antwerpen aus einige nicht ganz unglucklische Bersuche auf die Schiffe der Spanier; einige der letztern wurden erobert, andere versenkt, und es kam bloß darauf an, dergleichen Bersuche im Großen sorts zusehen. Aber so eifrig auch St. Aldegonde dieses betrieb, so fand sich doch kein Schiffer, der ein Fahrzeug besteigen wollte \*).

Unter diesen Idgerungen verstrich der Winter, und kanm bemerkte man, daß das Eis sich verlor, so wurde von den Belagerern der Bau der Schiffbrucke nun mit allem Ernste vorgenommen. Zwischen bevden Stakes ten blieb noch ein Raum von mehr als sechshundert Schritten. auszusüllen, welches auf folgende Art beswerkstelligt wurde. Man nahm zwey und drepsig Playten (platte Fahrzeuge) jede sechs und sechszig Fuß lang und zwanzig breit, und diese sügte man am Borsbers und Hintertheile mit starken Cabeltauen und eiseren Reiten an einander, doch so, daß sie noch gegen zwanzig Fuß von einander abstanden, und dem Strome einen freyen Durchzug verstatteten. Jede Playte bing

Strad. 564. Meteren. 484. Reidan. Annal. 69.

noch außerdem an imen Antertauen afgwol aufmarte. als untermarts bes Strome, welche aber, je nachbem. bas Baffer mit ber Gluth, flieg ober mit ber Ebbe fante: nachgelaffen und angezogen werben fonnten. Ueberbie Schiffe hinmeg murben große Maftbaume gelegt .. melde von einem jum andern reichten, und, mit Planken, überbectt, eine ordentliche Strafe bubeten, auch, mis; Die Stateten, mit einem Gelander eingefafft maren. Diefe Schiffbrude, bavon bende Stafeten nur eine Forte: fehung ausmachten, batte, mit biefen gufammengen nommen, eine Lange ipon zweptoufend vierhundert, Schritten. Daben mar biefe furchebare Maschine fa. Bunftlich organifirt und fo reichlich mit Merkzeugen bed. Tobes ausgeruftet, daß fie gleich einem lebendigen Beg fen fich felbft vertheibigen, auf bas Rommandowont Slammen fpepen, und auf Alles, mas ihr nabe tame Berderben ausschutten fonnte. Außer ben benden Forts, St. Maria und St. Philipp, welche bie Brude an beps ben Ufern begrengten, und außer den gwen holgernen Baftepen auf ber Brude felbft, welche mit Golbaten angefüllt und in allen vier Eden mit Ranonen belett maren, enthielt Jedes der zwen und brenfig Schiffe noch brenflig Bemaffnete, nebft vier Matrofen gu feiner Beg bedung, und zeigte bem Feinde, er mochte nun von Seeland berauf ober bon Antwerpen berunter fchiffen, Die Mundung einer Ranone. Man gablte in allem fice ben und neunzig Kanonen, die fowol uber ber Brude,

ale unter beifelben vertheilt waren ; und mehr ale funfe atenbundert Mann, Die theile Die Baftepen, theile bie Schiffe befegten, und wenn es Roth that, ein furchts Bares Dusterenfeuer auf ben Seinb unterhalten tonnten. Wher daburch allein glaubte ber Bergog fein QBerf woch nicht gegen alle Bufalle fithergeffellt zu baben: 'Es war au erwatten, bag ber Feind nichts unversucht faffen warbe, ben mittlern und ichwachften Eben ber Brude bireb bie Gewalt feiner Dafchiteit gu fprengen; biefem Worgnbeugen, warf er lange beriedifforude undin eis miger Entfernifig von berfelben hoch eine befondre Schube Bebraif, welche die Gewalf brechen follte, bie auf bie Brade felbft mochte ausgeubt werben. Diefes Bert Beffand aus breh und brengig Barten von beträchtlicher Gfoffe, welthe in Einer Reibe, quer über ben Strom bengelagert, und je bren und beer mit Maftbaumen an einander befestigt waren, fo, daß fie eilf verfchiedene Bruppen bildeten. Jebe berfelben ftredte, gleich eis nem Gliebe Pitenirer, in horizontaler Richtung, vierzehn lange bolgerne Stangen aus, die bem berannabenden Beinde eine efferne Spipe entgegenkehrten. Diefe Bar-Fen waren blog mit Ballaft angefüllt, und hingen jede an einem boppelten aber schlaffen Untertaue, um bem aiffchibellenden Strome nachgeben zu tonnen; baber fie auch in beständiger Bewegung waren, und bavon bie Ramen, Schwimmer, bekamen. Die gange Schiffs brude und noch ein Theil ber Stafeten wurden von biefen Schwistimern gebeckt, welche feineliabethalb als imterhalb der Brücke angebracht waren. Bu allen diefen Bertheidigung banftalten kan noch eine Anzahl von viels zig Kriegsschifftn, welche an besben Ufern hielten nib dem ganzen Bekke zur Bedeckung hienten \*).

11 Diefes bemunderuswürdige Bert war im: Matz bes Mahres 158 qualdibem:fiebenten Monate ben Belds gerung, fertig, und ber Tag, ambem es vollenberheits Da, mar ein Babelfeft:fur die Eruppen: Durch einimils bes Arentenichienen, wurde ber magge Borfall ber belagerten Stadt vertanbigt, und die Armer als wollte fie fich ibred Ariumpho rethti finnlich verfiebenit, bekitete fich langs bem gangen Gerufte aus, um beweftotzen Strom , dem man bus Joch aufgelegethatte, friedfettig and geborfam unter fich bintoenfließen au feben bille andgeftandenen unendlichen Dabfeligkniten marige iben Diefem Anblicke vergeffen, untrkeiner Beffen Daid niter ergend daben geschäftig geweson; wur folden dettithutlb fo. flein, bag et fich nicht einen Theil ber Gbel andinnete, die ben graßen Urheber boniteffun Dichte aber gleicht ber Beftargung, welche bie Barger pon Wintwete pen ergriff, als ihnen bie Nachricht nebracht wurde, bag bie Schelde nun wirklich geschloffen, und alle Zufahr Landing of Children Children

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. II. Lib. VI. 566. 567. Meteren 482. Thuan. III. Lib. LXXXIII. 45.: Migem: Gefcichte ber vereinigten Nieberl. III. Band. 497.

aus Seeland abgeschmitten fen. Und gu Bermehrung :ifres Schredens muffeen fie ju berfelben Beit noch ben Berluft ber Stadt Bruffel erfahren, welche enblich durch Sunger genbtfigt:worben, fich ju ergeben. Gin Berfuch, ben ber: Graf von Sobenlobe in eben biefen Magen:unf Bergogenbuich gewagt, um entweder biefe Stubt wegzunehmen; ober boch bem Keinde eine Die everfion ju machen, war gleichfalls verungludt, und fo berlor bas bebrangte Untwerpen ju gleicher Beit alle Doffung einer Bufuer von ber Gee und zu Lande "). 50 950 Durch einige Albichtlinge, welche fich burch bir ivaanischen Borpoften bindurch in bie Stadt geworfen, wuriben biefe maludlichen Beitungen barin ausgebreitet, nimb ein Runbfibafter, ben ber Burgermeifter ausge-Schickt hatte gum bie feindlichen Berte zu recoanofciren, svergebferte, binith, feine Ausfagen noch bie allgemeine Meftingung. Er war ertappt und vor ben herzog von Mair ma gebracht worden, welcher Befehl gab, ibn aberall hermugufabten, und befonders die Einrichtung rben Brude aufe Genauefte befichtigen ju laffen. chem bied geschehen mar, und er wieber por ben Selb. Arrugebracht wurde, fchicte ihn biefer mit ben Bor-:ton jurad: "Geb," rief er, ,,und binterbringe be-"nen, die bich berschickten, mas bu gefeben baft. Delbe

<sup>\*)</sup> Strada. 567--- 571. Meteren. 492. 494. Thuan. III. 44. 45.

"ihnen aber baben; bag es mein fofter Eucfchußsten ,,mich entweber unter ben Trummern diefer Brüdengu ,,begraben, oberiburch biefe Brüde übentwebtabt eine ,,zugiehn \*).

Aber bie Gewifibeit ber Befahr belebte nun auch auf vinmal ben Gifer ber Berbunbonen, und es lag micht an ihren Unftalten, wenn bie erfte Salfte jenes Gelabbes nicht in Erfallung ging. Langft icon batte ber Bergog mit Unruhe ben Bewegungen jugefeben, welche jum-Entjage ber Stadt in Seeland gemacht murben. war ibm nicht verborgen, daß er ben gefährlichften Schlag von borther ju farchten habe, und bag gegen die vereinigte Macht ber feelandischen und autwerpischen Rlotten, wenn fie zu gleicher Beit und im rechten Doment auf ibn losbringen follten, mit allen feinen Berfen micht viel murbe auszurichten fenn. Eine Zeitlang Batten ihm bie Ibgerungen bes feelanbischen Abmirale. Die er auf alle Urt ju unterhalten bemubt mar, Sichers beit verschafft; jett aber beschleunigte die bringende Noth auf einmal die Ruffung, und ohne langer auf bem Abmiral zu warten, schickten bie Staaten zu Dibbels burg ben Grafen Juftin von Raffau mit fo viel Schiffen, als fie aufbringen tonnten, ben Belagerten gu Shife. Diefe Flotte legte fich vor bas Fort Lief. Tensfot; welches ber Feind im Bente batte, und beichaß

<sup>\*)</sup> Strada. 568.

buffelbel bon binigen . Schiffen aus ben gegenüberlies Menden Fort Billo unterflutt , untribrigladlichem Erfolge. baft bie Balle in Rurgem gu Grunde gerichtet und mit fturmenber Sand erfliegen wurden. Die barin gur Belannn liegenben Ballonen zeigten bie Reftigfeit nicht, welche man bon Golbaten: bes herzogs von Parma eribattete; fie überlieffen bem Reinde fchimpflich bie Res fana, ber fich in Rurgem ber gangen Infel Doel mit aften barauf liegenben Schanzen bemeifterte. Der Berluft biefer Plate, die jeboch balb wieder gewonnen maren, ging bem Bergoge von Varma fo nabe, baf er Die Befehlsbaber vor das Rriegsgericht gog, und ben Schuldigften barunter enthaupten lief. Indeffen eroffnefe biefe wichtige .. Eroberung ben Seelanbern einen fronen Dag bis jur Brude, und nunmehr mar ber Beitpunitivorbanden,:nadtgenommener Abrede mit ben Unt: werwern, gegen jenes Bert einen entscheibenben Streich auszuführen. Dan fam überein, baff, mabrend man son Untwerpen aus, burch ichen bereitgehaltene Daichmen, die Schiffbrutte (prengte, die feelandische Flotte mit einem hinlanglichen Borrathe von Proviant in der Rabe fenn follte, um fogleich burch bie gemachte Deffmung bindurch nach ber Stadt zu fegeln \*).

Denn che noch ber herzog von Parma mit fein ner Brude zu Stanbe mar, arbeitete fcon in ben

<sup>\*)</sup> Strad. 573. 574. Meteren. 495.

Mauern Antwerpans pin Jugenienz an ihrer Berfibrung. Brieberich Sianibelli bief biefer Mann, ben bas Schickfal bestimmt batte, ber Alzchimed biefer Stadt ju merben, und eine gleiche Gefchicflichkeit mit gleich -verlornem Erfolge ju beren Bertheibigung ju verschwenben. Er war aus Mantua geburtig, und hatte fich ehedem in Mabrid gezeigt, um, wie einige wollen, bem Ronige Philipp feine Dienfte in bem niederlandischen Rriege angubieten. Aber vom langen Barten ermis bet, verließ der beleidigte Runftler ben Sof, bes Borfates, ben Monarchen Spaniens auf eine empfindliche Art mit einem Berbienfte bekannt ju machen , bas er fo wenig ju ichagen gewufft hatte. Er fuchte die Dienfie ber Roniginn Elifabeth von England, ber ertige ten Seindinn von Spanien, welche ibn, nachdem fie einige Proben von feiner Sunft gefeben, nach Untwerpen Schickte. In biefer Stadt ließ er fich mobnhaft nieder, und widmete berfeihen in ber gegenwärtigen Ertremitat feine gange Biffenfchaft und ben feurigften Gifer \*). Sobald biefer Runfter in Erfahrung gebracht hatte, bag es mit ber Brade ernftlich gemeint fen, und bas Wark der Bollendung fich nabe, fo bat er fich non bem Magiftrate, brev große Schiffe bon bunbert und funfeig bis funfhundert Apunen aus; in melden er Die nen anzulegen gebachte. Außer biefen verlangte er nach

fechezig Playten; welche mit Rabeln und Retten anstinandergebunden und mit hervorragenden Saken versifeben, mit eintrefender Sobe in Bewegung gesetzt werben, und um die Wirtung der Minenschiffe zu vollenden, in keikstrmiger Richtung gegen die Bracke Sturm lausen salten. Aber er hatte sich mit seinem Sesuche an Leute gewendet, die ganzlich unfähig waren, einen außerordentlichen Sedanken zu fassen, und selbst da, wo es die Rettung des Vaterlandes galt, ihren Krämersinn nicht zu verläugnen wusten. Ran fand seinen Vorschlag allzukostdar, und nur mit Mahe erhielt er endlich, daß ihm zwen kleinere Schiffe von siebenzig bis achtzig Tonnen, nehst einer Anzahl Playsten bewilligt wurden.

Mit biesen zwen Schiffen, bavon er bas eine bas Glack, bas andere die Ro fin ung nannte, versuhr er auf folgende Art. Er ließ auf dem Bowden derselben einen hohlen Kasten von Quadersteinen mauern, der fans Schuhe dreit, vierthalb hoch, und vierzig lang war. Diesen Kasten fallte er mit sechs sig Zentnern des feinsten Schiespalvers von seiner eignen Ersindung, und bedeckte benselben mit großen Grad's und Mahlsteinen, so schwer das Fahrzeug sie tragen konnte: Daraber pafferte er noch ein Dach von ahnlichen Steinen auf, welches spist zulief und sechs Schuhe hoch über den Schissten emporragte. Das Dach selbst wurde mit eisemen Keten und Maken,

mit metallnen und marmornen Rugeln, mit Rageln, Meffern und andern verderblichen Berfzeugen volls geffopft; auch ber ubrige Raum bes Schiffs, ben ber Raften nicht einnahm, murbe mit Steinen ausgeffilt, und bas Gange mit Bretern übergogen. NR. Dem Raften felbft maren mehrere tleine Deffnungen fur die Lunten gelaffen, welche die Dine angunben follten. Bum Ueberfluffe war noch ein Uhrmert barin angebracht, welches nach Ablauf ber bestimmten Beit Runten ichlagen, und, wenn auch, die Lunten verungladten, bas Schiff in Brand fteden fonnte. Uin bem Seinde bie Meinung bengubringen, als ob es mit biefen Dafchinen blog barauf abgefeben fen, bie Brude angugunden, murbe auf bem Gipfel berfelben ein Reuerwert von Schwefel und Dech unterhalten, meldes eine gange Stunde lang fortbrennen tonnte. Ja, um die Aufmertfamteit deffelben noch mehr bon bem eigentlichen Site ber Gefahr abzulenten, ruftete er noch gwey und brenfig Schunten (fleine platte Rabrzeuge) aus, auf benen bloß Reuerwerte brannten, und welche feine anbre Bestimmung batten, als bem Reinde ein Gautelwert vorzumachen. Diefe Bran= ber follten in vier verschiedenen Transporten, von et her halben Stunde jur anbern, nach der Brude binunterlaufen, und bie Reinde gwen ganger Stunden lang unaufborlich in Athem erhalten, fo, daß fie-ends lich bom Schiefen etichboft und burch vergebliches Warten ermudet, in ihrer Aufmerkfamteit nachlieffen, wenn die rechten Bulkane famen. Boran ließ er jum Aleberfluffe noch einige Schiffe laufen, in welchen Pulpver verborgen war, um bas fließende Werk vor der Brude zu iprengen, und den hanptschiffen Bahn zu machen. Jugleich hoffte er-durch biefes Porpostenge fecht den Feinden zu thungt geben, sie heranzuloden und der ganzen todtenden Birkung des Bulkans auszussehen ").

Die Nacht zwischen bem 4ten und 5ten April mar gur Musfubrung biefes großen Unternehmens beftimmt. Ein buntles Gerucht bavon batte fic auch icon in bem fpanischen Lager verhreitet, befondere da man von Ants werpen aus mehrere Taucher entbedt batte, welche bie Aufertane an ben Schiffen batten gerhauen wollen. Dan war baber auf einen ernftlichen Ungriff gefafft; nur irrte man fich in ber eigentlichen Beschaffenbeit beffelben, und rechnete mehr barauf, mit Menichen, als mit Elementen ju tampfen. Der Derzog ließ zu biefem Ende bie Bachen langs bem gangen Ufer verboppeln, amb sog den besten Theil seiner Truppen in bie Rabe ber Brude, mo er felbft gegenwartig mar; um fo naber ber Befahr, je forgfaltiger er berfelben ju entflieben fuchte. Raum war es buntel geworden, fo fab man bon ber Stadt ber bren brennende Sabrzeuge baberfdwimmen,

<sup>\*)</sup> Thuan. III. 46. Strad; 574. 575. Meteren 596.

vann noch drey andre, und gleich darauf eben so viele. Man ruft durch das spanische Lager ins Gewehr, und die ganze Länge der Brücke füllt sich mit Bewaffneten an. Indessen vermehrten sich die Feuerschiffe und zwegen, theils Paarweise, theils zu Dreven, in einer ges wissen Ordnung den Strom herab, weil sie am Ansange noch durch Schiffer gelenkt wurden. Der Admiral der Antwerpischen Flotte, Jakob Jakob sohn, hatte es, man wusste nicht ob aus Nachlässigkeit oder Borsak, darin versehen, daß er die vier Schiffhausen allzuges schwind hintereinander ablausen, und ihnen auch die zwen großen Minenschiffe viel zu schwell solgen ließ, werd durch die ganze Ordnung gestört wurde.

Unterbeffen rudte der Jug immer naher, und die Dunkelheit der Nacht erhöhte noch den außerordentischen Anblick. So weit das Auge dem Strome folgen konnte, war Alles Feuer, und die Brander warfen so starke Flammen aus, als ob sie selbst in Feuer aufginzen. Weit hin leuchtete die Wasserstäche; die Damme und Basteyen langs dem Ufer, die Fahnen, Wassen und Rustungen der Goldaten, welche sowol hier als auf der Bracke in Parade standen, zefänzten im Widersscheine. Wit einem gemischen Geschlie won Grauen und Bergnügen betrachtete der Soldat das seltsame Schauspiel, das eher einer Tete als einem seindlichen Apparate glich, aber gerade wegen dieses sonderbaren Kontrastes der äußern Erscheinung mit der innern Bes

Almming bie Gemather mit einem wunderbaren Schanet Ms biefe brennende Alorte ber Brucke bis anf:zwentanfend Schritte nabe gefommen, gunbeten ibre Sabrer die Lanten an, trieben die zwen Minenichiffe in Die eigentliche Mitte bes Stroms und überlieffen bie Abrigen bem Spiele ber Bellen, indem fie felbft fich auf febon bereitgebaltenen Rabnen burtig davonmachten \*). Jest verwirrte fich ber Bug, und die fabrerlofen Schiffe langten einzeln und gerftreut ben ben ichwimmenden Berten an, wo fie entweder hangen blieben; wber feitwarts an bas Ufer pralten. Die vorbern Bulverschiffe, welche bestimmt gewesen waren, bas fchwimmende Bert ju entannben, warf die Gewalt eines Sturmwindes, ber fich in diesem Augenblicke erhob, an Das flandrifche Ufer; felbft ber eine von ben benben Branbern, welcher bas Glud bieß, gerieth unterwegs quf ben Grund, the er woch bie Brude erreichte, und tobtete, indem er geriprang, etliche spanische Solbaten, ble in einer naharlegenen Schanze arbeiteten. Bemig fehlte, bag ber andere und größere Brander, Die Boffnung genannt nicht ein abnliches Schichfal gehabt hatte. Der Strom warf ihn an bas ichwimmende Bert auf bet fanbrifchen Geite, mo er bangen blieb; und batte er in biefem Augenblide fich entzündet, fo war ber befte Theil soiner Birtung verloren. Bon ben Flam-

nren getäuscht, welche diese Daschine, gleich ben fibe rigen Kabrzeugen, von fich marf, hielt man fie bloff für einen gembinlichen Brander, ber bie Schiffbrude anzugunden beftimmt fen. Und wie man nun gar eins ber Teuerschiffe nach bem anbern ohne alle weitere Bira fung erlosthen fab., so vertor fich endlich bie Furcht, und man fing an, über bie Unftalten bes Reindes zu fpota ten, die fich fo prablerifc angefündigt batten, und mut ein fo lacherliches Ende nahmen. Einige: ber Bermes genften warfen fich fogar in ben Strom, um ben Branber in ber Rabe zu befeben und ihn auszutofchen; als berfelbe vermittelft feiner Schwere fich burchrift, bas fdwimmenbe Bert, bas ibn aufgehalten, zerfprengte; und mit einer Gewalt, welche Alles fürchten ließ, auf Die Schiffbrude loebrang. Auf einmal kommt Alles in Bewegung, und ber Bergog ruft ben Matrofen gu, bie Mafchine mit Stangen aufzuhalten und die Flammen zu Michen, che fie bas Gebalte ergriffen.

Er befand sich in diesem bedenklichen Augenblicke an dem außersten Ende des linken Gerustes, wo das felbe eine Basten im Wasser formirte und in die Schiffs brucke überging. Ihm zur Seite ftanden der Markgraf von Rysburg, General der Reiteren und Gouversneur der Provinz Artois, der sonst den Staaten gedient hatte, aber aus einem Vertheidiger der Republik ihr schlimmster Feind geworden war, der Frenherr von Friedland und Chef ber deuts

iden Regimentet, bie Generale Cajetan und Gnato, nebft mehrern ber pornehmften Officiere; alle ibper befondern Gefahr vergeffend, und blog mit Abmendung des allgemeinen Unglucks, beschäftigt. fich bem Bergoge von Varma ein fpanischer Rabm brich, und beschwur ibn, fich von einem Orte binmeg. anbegeben, wo feinem Leben augenscheinlich Gefahr brobe. Er wiederholte biefe Bitte noch bringender, als ber Bergog nicht barauf merken wollte, und flebte ibn anlett fußfallig, in biefem einzigen Stude von feinem Diener Rath angunebmen. Indem er bies fagte, batte er ben herzog am Rode ergriffen, als wollte er ibn mit Bewalt von ber Stelle gieben, und biefer, mehr von Der Sabubeit Diefes. Dannes überkafcht, ale burch feine Branbe überrebet, ang fich endlich , von Caretan und Bu afto begleitet, noch bem Ufer zwide: Ramm batte er Zeit gehabt, bas Fort St. Maria am außerften Enbe ber Brude zu erreichen, fo geschab binter ibm ein Knall. wicht anders, ale borfe bie Erbe, und als fturate bas Gewolbe des himmels ein. Wie tobt fiel der Bergog nieber, die gange Armee mit ibm, und es dauerte mebtere Minuten, bis man wieder jur Besimung erwachte.

Moer welch ein Anblick, als man jetzt wieder zu fich felber kam! Bon bem Schlage des entzundeten Bultans war die Schelbe: bis in ihre unterften Tiefen gestpalten und mit Mauerhoher Fluth über den Dampi, bur fie umgab, hinausgetrieben worden, fo daß alle

Restungewerke din Ufer mehrere Schub boch fin Bals fer ftanden. Dren Meilen im Umfreife fchutterte bie Erbe. Bennafe das gange linke Gerufte, an wels dem bas Brandidiff fich angebangt batte, war nebft einem Theile ber Schiffbrucke auseinandergefprengt, gerschmeitett und mit Allem, mas fich barauf befand, mit allen Daftbaumen, Kanonen und Menfchen in bie Luft defabrt worben. Gelbft bie ungeheuern Steinmaffen; welche bie Mine bebedten, batte bie Gewalt Des Bultans in die benachbarten Felber gen Roleubert , fo a baff man nachber inebrere bavon, taufend Schritte ibeit von ber Brudte, aus bem Boben berausgrub. Seche Schiffe maren verbrannt, mehrere in Studen gegangen. Aber ichrecklicher als Als fes bies war bie Rieberlage, welche bas morberifche Bertzeug unter ben Menschen anrichtete. Runfbunbert, nach andern Berichten fogar achthundert, Dens fchen wurden bas Opfer feiner Buth; Diejenigen nicht einmal gerechnet, welche mit verstummelten ober fonft beschädigten Gliebern bavontamen; und die entgegens gefetteften Tobesarten vereinigten fich in diefem entfetlichen Augenbliche. Einige wurden durch ben Blis bes Bultane, anbre burch bas tochenbe Gemaffer bes Strome verbrannt, noch andre erflicte der giftige Schwefelbampf; jene murben in ben Fluthen, bieje unter ben Bagel ber geschleuberten Steine Begraben, Biele von ben Deffern und Saten gerfleischt, ober

von den Augeln zermalmt, welche aus dem Bauche der Maschine spraugen. Einige, die man ohne alle sichtbare Verletzung entseelt fand, muste schon die blosse Lufterschütterung getobtet haben. Der Anblid, der sich unmittelbar nach Entzündung der Mine dars bot, war fürchterlich. Einige staten zwischen dem Pfahlwert der Brücke, andere arbeiteten sich unter Steinmassen hervor, noch andere waren in den Schisse seilen hängen geblieben; von allen Orten und Enden her erhub sich ein herzzerschneidendes Geschren nach Dülfe, welches aber, weil Jeder genug mit sich selbst zu thun hatte, nur durch ein ohnmächtiges Wimmern beantwortet wurde.

Bon ben Ueberlebenden saben sich Riele durch ein wunderähnliches Schicksal gerettet. Einen Offisier, mit Namen Zucci, hob der Windwirdel wie eine Feder in die Luft, hielt ihn eine Zeitlang schwesbend in der Hohe, und ließ ihn dann gemach in den Strom herabsinken, wo er sich durch Schwimmen retete. Einen Andern ergriff die Gewalt des Schusses auf dem flandrischen Ufer und setzte ihn auf dem brasbantischen ab, wo er mit einer leichten Quetschung an der Schulter wieder aufstand, und es war ihm, wie er unachter aussagte, auf dieser schnellen Luftreise nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer Kanone geschussen wurde. Der Herzog von Parms selbst war dem Tode nie so nahe gewesen, alssish diesem

Mugenblide, benn nur ber Unterschied einer balben Minute enticied über fein Leben. Raum batte er ben Auf in bas Fort St. Maria gefett, fo bob es ibn auf, wie ein Sturmwind, und ein Balten, ber ibn am Saupte und an ber Schulter traf, rif ihn finnlos gur Erbe. Eine Beitlang glaubte man ibn auch wirflich todt, weil fich Biele erinnerten, ibn wenige Minuten bor bem tobtlichen Schlage noch auf ber Brude gefeben zu baben. Endlich fand man ibn, die Sand an bem Degen, zwischen feinen Begleitern Cajetan und Guafto fich aufrichtenb; eine Zeitung, bie bem gangen Seere das Leben wieder gab. Aber umfonft murde man versuchen, feinen Gemuthezustand zu beschreiben, als er nun die Bermuftung überfah, die ein einziger Augens blid in bem Werke jo vieler Monate angerichtet batte. Berriffen mar die Brude, auf ber feine gange Soffnung beruhte, aufgerieben ein großer Theil feines Deers, ein anderer verftummelt und far viele Tage unbrauchbar gemacht, mehrere feiner beften Officiere getobtet; und als ob es an diefem bffentlichen Unglacke noch nicht ges nug mare, so muffte er noch die schmerzliche Nachricht boren, dag der Martgraf von Rygburg; ben er uns ter allen feinen Officieren vorzüglich werth bielt, nirgende aufzufinden fep. Und doch ftand bas Allers schlimmfte noch bevor, benn jeden Augenblick muffte man von Antwerpen und Lillo aus die feindlichen Rlote ten ermarten, welche ben biefer fcredlichen Berfaffung

des heers durchaus teinen Widerftand murben gefunben baben. Die Brude mar auseinander gesprengt, und nichte binderte die feelandifchen Schiffe, mit vollen Segeln bindurchaugieben; baben mar die Bermirrung ber Truppen in biefen erften Augenblicken fo groß und allgemein, bag es unmbglich gewesen mare, Befehle auszutheilen und zu befolgen, ba viele Corps ihre Befehlshaber, viele Befehlshaber ibre Corps vermifften, und felbst ber Poften, wo man geftanden, in bem allgemeinen Ruin taum mehr zu ertennen mar. tam, baf alle Schanzen am Ufer im Baffer ftanben, bag mehrere Ranonen verfentt, bag bie Lunten feucht, baß bie Bulbervorrathe vom Baffer ju Grunde gerich. Belch ein Moment far die Feinde, wenn fle es verftanden batten, ibn zu benuten \*)!

Raum wird man es dem Geschichtschreiber glaus ben, daß dieser über alle Erwartung gelungene Erfolg bloß dardin für Antwerpen verloren ging, weil — man nichts dabon wusste. Zwar schickte St. Al de gonde, sobald man den Knall des Bulkans in der Stadt vers nommen hatte, mehrere Galeren gegen die Brücke aus, mit dem Befehle, Feuerkugeln und brennende Pfeile steigen zu lassen, sobald sie glücklich hindurchpassirtsenn wurden, und dann mit dieser Nachricht geradenwegs

<sup>\*)</sup> Strada. 577 seq. Meteren. 497. Thuan. III. 47. Allgem. S. b. v. N. III. 497.

nach Lillo weiter zu fegeln, um die feelandische Bulfe. flotte unverzuglich in Bewegung zu bringen. murbe ber Abmiral von Antwerpen beordert, auf jenes gegebene Zeichen fogleich mit ben Schiffen aufzubrechen, und in ber erften Bermirrung ben Teind anzugreifen. Aber obgleich den auf Runbichaft ausgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versprochen worden, fo magten fie fich boch nicht in die Mabe bes Feindes, fonbern febrten unverrichteter Sachen gurud, mit ber Bothichaft, bag bie Schiffbrude unverfehrt und bas Fenerschiff ohne Wirkung geblieben fen. Auch noch am folgenden Tage murden feine beffern Unftalten gemacht. ben mabren Buftand ber Brude in Erfahrung zu bringen; und ba man bie Flotte ben Lillo, bes gunftigen Binbes ungeachtet, gar feine Bewegung machen fab, fo beftartte man fich in ber Bermuthung, daß bie Branber nichts ausgerichtet batten. Miemand fiel es ein. daß eben diese Unthatigkeit der Bundesgenoffen, welche bie Untwerper irre fubrte, auch die Seelander ben Lillo gurudhalten konnte, wie es fich auch in ber That ver-Giner fo ungeheuern Inconfequeng tonnte fich nur eine Regierung ichuldig machen, die ohne alles Unsehn und alle Gelbstftandigfeit Rath ben ber Menge bolt, über welche fie berrichen follte. Je unthatiger man fich indeffen gegen den Reind verhielt, defto beftiger ließ man feine Buth gegen Gianibelli aus, ben ber rafende Pobel in Studen reißen wollte. 3wen Tage

ichwebte dieser Künftler in der augenscheinlichsten Les benögefahr, bis endlich am dritten Morgen ein Bote von Lillo, der unter der Brucke hindurchgeschwommen, von der wirklichen Zerstdrung der Brucke, zugleich aber auch von der polligen Wiederherstellung derselben bes stimmten Bericht abstattete \*).

Diefe Schleunige Ausbefferung ber Brude mar ein mabred Bundermerf bes Bergogs von Darma. Raum batte fich biefer von bem Schlage erholt, ber alle feine Entwurfe barniederzufturgen ichien, fo wuffte er mit eis ner bewundernswurdigen Gegenwart bes Geiftes allen ichlimmen Rolgen beffelben juvorzukommen. Ausbleiben ber feindlichen Flotte in diesem entscheibenben Angenblicke belebte aufs Reue feine Soffnung. Noch fchien ber fcblimme Buftand feiner Brade ben Keinden ein Gebeimniß zu fenn, und mar es gleich nicht mbalich , das Werk vieler Monate in wenigen Stunden wiederherzustellen, fo mar ichon vieles gewonnen, wenn man auch nur ben Schein davon zu erhalten muffte. Alles muffte baber Sand ans Werk legen, die Trum. mer wegzuschaffen, die umgefturzten Balten wieberaufgurichten, bie gerbrochenen gu erfeten, bie Luden mit Schiffen auszufollen. Der Bergog felbft entgog fich ber Arbeit nicht, und feinem Benfpiele folgten alle Officiere. Der gemeine Mann, burch biefe Popularitat angefeuert,

<sup>\*)</sup> Meteren. 496.

that fein Meußerftes; die gange Racht burch wurde die Arbeit fortgefett, unter bem beftanbigen Larm ber Troms peten und Trommeln, welche lange ber gangen Brude vertheilt maren, um bas Geraufch ber Bertleute gu Mit Unbruch bes Tages maren von ber åbertonen. Bermuftung ber Nacht menige Spuren mehr zu feben, und obgleich bie Brude nur bem Scheine nuch wieberbergeftellt mar, fo taufchte boch biefer Unblick die Runds fchafter, und ber Angriff unterblieb. Mittlerweile gewann der herzog Frift, die Ausbefferung grundlich zu machen, ja fogar in ber Struftur ber Brude einige mefenfliche Beranderungen anzubringen. Um fie vor funftigen Unfallen abnlicher Urt zu vermahren, murde ein Theil ber Schiffbrude beweglich gemacht, fo, bag berfelbe im Nothfalle meggenommen und ben Brandern ber Durchzug geoffnet werden konnte. Den Berluft, mel= den er an Mannichaft erlitten, erfette ber Bergog burch Garnisonen aus ben benachbarten Plagen und burch ein beutsches Regiment, bas ibm gerade zu rechter Zeit aus Belbern jugeführt murbe. Er befette bie Stellen ber gebliebenen Officiere, woben der fpanische Fahndrich, ber ihm das Leben gerettet, nicht vergeffen murbe \*).

Die Antwerper, nachdem fie ben gludlichen Erfolg ihres Minenschiffs in Erfahrung gebracht, hulbigten nun dem Erfinder beffelben eben fo leidenschaftlich, als fie

<sup>\*)</sup> Strad. 581. seq.

ibn turg vorber gemighandelt batten, und forderten fein Genie zu neuen Berfuchen auf. Gianibelli erhielt nun wirklich eine Ungabl von Planten, wie er fie anfange, aber vergeblich, verlangt batte, und biefe rus ftete er auf eine folche Art aus, baf fie mit unwiderfteb. licher Gewalt an bie Brude fcblugen und folche auch wirklich zum zwentenmale auseinandersprengten. Diesmal aber mar ber Bind ber feelandischen Alotte entgegen, daß fie nicht auslaufen tonnte, und fo erhielt ber Bergog gum zwentenmale bie'nbibige Frift, ben Schas ben auszubeffern. Der Urchim eb von Antwerpen ließ fich durch alle diese Fehlschlage teineswege irre machen. Er ruftete aufe Reue zwen große Sabrzeuge aus, melde mit eisernen Saken und abnlichen Inftrumenten bemaffnet maren, um bie Brude mit Gewalt ju burch-Aber wie es nunmehr bagu fam, folche aus: laufen zu laffen, fand fich Riemand, ber fle besteigen Der Runftler muffte alfo barauf benten, feinen Maschinen von felbft eine folche Richtung ju geben, daß fie auch ohne Steuermann bie Mitte bes Baffers bielten, und nicht, wie die vorigen, von dem Winde dem Ufer jugetrieben murben. Giner bon feinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel bier auf eine fonderbare Erfinbung, wenn man fie andere bem Straba \*) nacher: Er brachte ein Segel unter bem Schiffe zählen darf.

<sup>\*)</sup> Dec. II. Libr. VI. 586.

an, welches eben jo von bem Baffer, wie die gewohnlichen Segel von bem Binde angeschwellt werben, und auf biese Urt bas Schiff mit ber gangen Gewalt bes Stroms forttreiben tonnte. Der Erfolg lehrte auch, bag er richtig gerechnet batte, benn biefes Schiff mit perfehrten Segeln folgte nicht nur in ftrenger Richtung ber eigentlichen Mitte bes Stroms, fonbern rannte auch mit folder Beftigkeit gegen die Bracke, bag es bem Reinde nicht Beit lieft, diefe zu eroffnen, und fie mirts lich auseinandersprengte. Aber alle die Erfolge balfen ber Stadt zu nichts, meil fie auf Gerathemobl unternommen und burch feine binlangliche Dacht unterftugt murben. Bon einem neuen Minenschiffe, welches Gianibelli nach Art bes erften, bas fo gut operirt hatte. aubereitete und mit viertaufend Dfund Schiegpulver anfullte, murbe gar fein Gebrauch gemacht, weil es ben Untwerpern nunmehr einfiel, auf einem andern Wege ihre Rettung ju fuchen \*).

Abgeschreckt durch so viele miflungene Bersuche, die Schiffahrt auf dem Strome mit Gewalt wieder fren zu machen, dachte man endlich darauf, den Strom ganz und gar zu entbehren. Man erinnerte sich an das Bensspiel der Stadt Leiden, welche zehn Jahre vorher von den Spaniern belagert, in einer zur rechten Zeit bes wirkten Ueberschwemmung der Felder ihre Rettung'ges

<sup>\*)</sup> Meteren. 497.

funden hatte, und biefes Benfpiel beschloß man nachauabmen. 3mifchen Lillo und Stabroet, im Lande Bergen, ftredt fich eine große etwas abbangige Cbene bis nach Untwerpen bin, welche nur burch zahlreiche Damme und Begendamme gegen bie eindringenden Baffer ber Ofter= fchelbe gefchutt wird. Es toftete weiter nichts, als biefe Damme zu fchleifen, fo war bie gange Chene Deer und tonnte mit flachen Schiffen bis fast unter bie Mauern von Untwerpen befahren werben. Gladte Diefer Berfuch, fo mochte ber Bergog von Parma immerbin bie Schelbe vermittelft feiner Schiffbrude huten; man hatte fich einen neuen Strom aus bem Stegreif geschaffen, ber im Nothfalle bie namlichen Dienfte leiftete. bies mar es auch, mas ber Pring von Dranien gleich benm Unfange ber Belagerung angerathen und St. 211: begonde ernstlich zu befordern gesucht batte, aber ohne Erfolg, weil einige Burger nicht zu bewegen gewesen maren, ibr Keld aufzuopfern. Bu biefem letten Rettungemittel fam man in ber jetigen Bebrangniß gu= rud, aber bie Umftanbe hatten fich unterbeffen gar febr geanbert.

Jene Ebene nämlich durchschneibet ein breiter und hoher Damm, der von dem anliegenden Schlosse Co-wenstein den Namen führt und sich von dem Dorfe Stabroef in Bergen, dren Meilen lang, bis an die Schelbe erstreckt, mit deren großem Damm er sich ohnweit Orbam vereinigt. Ueber diesen Damm hinweg komnten

auch ben noch fo bober Bluth teine Schiffe fahren, und vergebens leitete man bas Meer in bie Kelber, fo lange ein folder Damm im Bege ftanb, ber bie feelandischen Rabrzeuge binderte, in die Chene vor Antwerven berabzufteigen. Das Schickfal ber Stadt beruhte alfo barauf, bag biefer Cowensteinische Damm geschleift ober burchstochen murde; aber eben, weil ber Bergog bon Parma biefes vorausfah, fo hatte er gleich ben Eroff. nung der Blodade von bemfelben Befit genommen, und feine Unftalten gefpart, ibn bis aufs Meuferfte gu be-Ben dem Dorfe Stabroet fand ber Graf von Mannsfeld mit dem großern Theile der Armee gelagert, und unterhielt burch eben diefen Comenfteinis fchen Damm bie Communication mit ber Brude, bem Sauptquartier und ben spanischen Magazinen zu Ral-So bilbete die Armee von Stabroef in Brabant bis nach Bevern in Alandern eine jusammenhangende Linie, welche von ber Schelde gwar burchichnitten, aber nicht unterbrochen murbe, und ohne eine blutige Schlacht nicht gerriffen werden tonnte. Auf dem Damme felbit waren in geboriger Entfernung von einander funf verichiebene-Batterlen errichtet, und die tapferften Offis ciere ber Urmee führten barüber bas Rommando. weil der Bergog von Varma nicht zweifeln konnte, baf nunmehr die gange Buth des Kriegs fich bieber gieben murbe, fo überließ er bem Grafen von Manns. feld die Bewachung der Brude, und entschloß fich, in

eigner Person diesen wichtigen Posten zu vertheidigen. Jest also erblickte man einen ganz neuen Krieg und auf einem ganz andern Schauplate.

Die Nieberlander batten an mehrern Stellen, oberbalb und unterhalb Lillo, ben Damm burchftochen, melcher bem brabantischen Ufer ber Schelbe folgt, und mo fich ture aupor grune Aluren zeigten, ba erschien jest ein neues Element, da fab man Fahrzeuge wimmeln und Mastbaume ragen. Gine seelanbische Flotte, bon bem Grafen Sobenlobe angeführt, ichiffte in die uberfcmemmten Felber, und machte wiederholte Bewegungen gegen ben Comensteinischen Damm, jedoch obne ibn im Ernfte anzugreifen; mabrend bag eine andere in ber Schelde fich zeigte, und bald biefes, bald jenes Ufer mit einer Landung, bald bie Schiffbrude mit einem Sturme bedrobte. Mehrere Tage trieb man biefes Spiel mit bem Teinde, ber ungewiß, wo er ben Angriff ju erwarten habe, burch anhaltende Bachfamfeit erichopft, und burch fo oft getäuschte Kurcht allmäblig ficher werben follte. Die Untwerper hatten bem Grafen bobenlobe versprochen, ben Ungriff auf ben Damm von ber Stadt aus mit einer Flottille zu unterftuten; bren Feuerzeichen von dem Sauptthurme follten die Loofung fenn, baß biefe fich auf bem Wege befinde. Als nun in einer finstern Nacht die erwarteten Teuersaufen wirklich über

<sup>\*)</sup> Strad. 58s. Thuan. III. 48.

Mentwerpen aufstiegen, so ließ Graf S o b e n l o be fogleich funfhundert feiner Truppen gwischen zwen feindlichen Redouten ben Damm erklettern, welche die fpa= nifchen Bachen theils schlafend überfielen, theils, wo fie fich gur Bebr fetten, niebermachten. In Kurgem hatte man auf bem Damme feften guß gefafft, und war schon im Begriffe, die übrige Mannschaft, zwentaufend an ber 3abl, nachzubringen, ale bie Spanier in ben nachsten Redouten in Bewegung famen, und bon bem schmalen Terrain begunftigt, auf ben bichtgebrange ten Feind einen verzweifelten Angriff thaten. nun zugleich bas Geschut anfing, von ben nachften Batterien auf die anrudende Flotte ju fpielen, und die Lans bung ber übrigen Truppen unmöglich machte, von ber Stadt aus aber fein Benftand fich feben ließ, fo murben die Seelander nach einem furgen Gefechte übermaltigt und bon dem ichon eroberten Damme wieder beruntergefturgt. Die fiegenden Spanier jagten ihnen mitten burch bas Baffer bis zu ben Schiffen nach, verfentten mehrere von biefen, und zwangen die übrigen, mit einem großen Berlufte fich gurudaugieben. Graf Do= benlobe malate die Schuld diefer Niederlage auf die Einwohner von Antwerpen, die burch ein faliches Signal ibn betrogen batten, und gewiß lag es nur an bet schlechten Uebereinstimmung ihrer benberfeitigen Operas tionen, daß diefer Berfuch fein befferes Ende nahm \*).

<sup>\*)</sup> Strad. 583. Meteren. 498.

Endlich aber beschloß man, einen planmagigen Ungriff mit vereinigten Rraften auf den Feind gu thun, und burch einen Sauptfturm, fowol auf ben Damm, als auf die Brude, bie Belagerung ju endigen. fechezehnte Day 1585 mar ju Ausführung biefes Unschlags bestimmt, und von benden Theilen murbe bas Meußerste aufgewendet, biefen Tag entscheibent zu machen. Die Sollander und Seelander brachten, in Bereinigung mit den Untwerpern, über zweybundert Schiffe zusammen, welche zu bemannen fie ihre Stabte und Citadellen von Truppen entblogten, und mit biefer Macht wollten fie von zwen entgegengefetten Seis ten ben Comensteinischen Damm besturmen. der Beit follte bie Schelbbrude burch neue Dafchi= nen von Gianibelli's Erfindung angegriffen, und baburch ber Bergog von Parma verhindert werben, ben Damm ju entfeten \*).

Alexander, von der ihm brohenden Gefahr unsterrichtet, sparte auf seiner Seite nichts, derselben nachbrudlich zu begegnen. Er hatte, gleich nach Eroberung bes Dammes, an funf verschiedenen Orten Redouten darauf erbauen laffen, und das Kommando darüber ben erfahrenften Officieren der Armee übersgeben. Die erste berselben, welche die Kreuzschanze hieß, wurde an der Stelle errichtet, wo der Cowens

<sup>\*)</sup> Strad. 584. Meteren. 498.

fteinische Danum in ben großen Ball ber Schelbe fich einsenkt und mit biesem die Figur eines Rreuges bilbet; uber biefe murbe ber Spanier Monbragon gum Befehlebaber gefest. Taufend Schritte von berfelben murbe in ber Rabe bes Schloffes Comenstein bie St. Jafobe = Schange aufgeführt, und bem Roms mando des Camillo von Monte übergeben. biefe folgte in gleicher Entfernung bie St. Beorgs= Schange, und taufend Schritte von biefer die Pfahl-Schange unter Gamboa's Befehlen, welche von bem Pfahlwerke, auf dem fie rubte, ben Namen fuhrte. Um außersten Ende bes Dammes, obnweit Stabroef, lag eine funfte Baften, worin ber Graf von Manusfelb nebft einem Italiener, Capiquechi, ben Befehl fubrte. 'Alle diefe Forts ließ ber Bergog jest mit frifder Artillerie und Mannschaft verftarten, und noch überdies an benben Seiten bes Dammes und langs ber gangen Richtung beffelben Pfable einschlas gen, fowol um ben Ball baburch befto fefter, als ben Schanggrabern, die ibn burchftechen murben, bie Arbeit ichwerer zu machen \*).

Fruh Morgens, am sechszehnten Man, setzte fich bie feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Ans bruch ber Dammerung kamen von Lillo aus burch bas überschwemmte Land vier brennende Schiffe ba-

<sup>\*)</sup> Strad. 582. 584.

bergeschwommen, wodurch die spanischen Schilbma= den auf bem Damme, welche fich jener furchtbarn Bulfane erinnerten, fo febr ibn Aurcht gefett murben, baf fie fich eilfertig nach ben nachften Schanzen gus rudzogen. Gerade bies mar es, mas ber Reind be= absichtigt hatte. In biefen Schiffen, welche bloß wie Brander aussahen, aber es nicht wirklich maren, la= gen Solbaten verftedt, die nun plotlich ans Land sprangen, und ben Damm an ber nicht vertheibigten Stelle, amifchen St. George und ber Pfahl : Schange, gludlich erfliegen. Unmittelbar barauf zeigte fich bie gange feelandische Alotte mit gablreichen Rriegeschifs fen, Proviantichiffen und einer Menge fleinerer Sabre zeuge, welche mit großen Gaden Erbe, Bolle, Faschinen, Schangforben u. bergl. beladen maren, um fogleich, wo es Noth that, Bruftwehren aufwerfen gu tonnen. Die Rriegeschiffe maren mit einer farfen Artillerie und einer gablreichen tapfern Dannschaft befest; und ein ganges Deer von Schanggrabern begleitete fie, um ben Damm, fobald man im Befit davon fenn murbe, ju burchgraben \*).

Raum hatten die Seelander auf der einen Seite angefangen, den Damm zu ersteigen, fo ruckte die Untwerpische Flotte von Ofterweel herben, und bestürmte ihn von der andern. Silfertig führte man

<sup>\*)</sup> Strad. 587 seq. Meteren. 498. Thuan. III. 48.

amischen ben amen nachsten feindlichen Redouten eine bobe Bruftwehr auf, welche die Reinde von einander abichneiben und bie Schanggraber beden follte. Diefe. mehrere Sundert an der Bahl, fielen nun von benden Seiten mit ihren Spaden den Damm an, und mublten in bemielben mit folder Emfigfeit, baf man Soff. nung batte, benbe Meere in Rurgem mit einander perbunden zu feben. Aber unterdeffen batten auch bie Spanier Beit gehabt, von den gwen nachften Redouten berbenzueilen und einen muthigen Angriff ju thun. mabrend baf bas Geichut von ber George . Schange unausgesett auf die feindliche Flotte fpielte. fchredliche Schlacht entbrannte jest in der Gegend, wo man ben Teich durchftach, und die Bruftwehr thurmte. Die Seelander hatten um Die Schanggras ber berum einen dichten Cordon gezogen, bamit ber Reind ibre Urbeit nicht ftoren follte, und in biefem friegerischen garm, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, oft bis an die Bruft im Baffer, gwifchen Tobten und Sterbenden, fetten die Schanggraber ihre Arbeit fort, unter dem beståndigen Treiben der Raufleute, welche mit Ungedult darauf marteten, den Damm geoffnet und ihre Schiffe in Sicherheit ju fe-Die Bichtigkeit bes Erfolgs, ber gewiffermas Ben gang von ihrem Spaden abhing, ichien felbft biefe gemeinen Tagelohner mit einem bervifchen Muthe gu befeelen. Gingig nur auf bas Beichaft ihrer Sande

gerichtet, faben fie, borten fie ben Tob nicht, ber fie rings umgab, und fielen gleich bie vorderften Reiben, fo brangen fogleich die binterften berben. Die einaes schlagenen Pfable bielten fie febr ben ber Arbeit auf. noch mehr aber die Angriffe ber Spanier, welche fich mit verzweifeltem Mutbe burch bie feindlichen Saufen schlugen, die Schanggraber in ihren Lochern burchbobrten .. und mit ben tobten Rorvern bie Breichen wieber ausfüllten, welche die Lebenden gegraben batten. End. lich aber, als ihre meiften Officiere theils tobt, theils vermundet maren, die Ungabl der Reinde unaufborlich fich mehrte, und immer frische Schanggraber an bie Stelle ber gebliebenen traten, fo entfiel biefen tapfern Truppen ber Muth, und fie bielten fur rathfam, fich nach ihren Schangen gurudaugieben. Jest alfo faben fich die Seelander und Antwerper von bem gangen Theile bes Dammes Meifter, ber von bem Fort St. Georg bis zu der Pfablichange fich erstreckt. Da es ihnen aber viel zu lange anstand, die vollige Durchbrechung bes Dammes abzumarten, fo luden fie in ber Geschwindig= feit ein feelandisches Lafticiff aus, und brachten die Labung beffelben über den Damm berüber auf ein antwervisches, welches Graf Sobenlobe nun im Triumph nach Untwerven brachte. Diefer Unblick erfulte bie geangstigte Stadt auf einmal mit ben frobesten Soffnungen, und als mare ber Sieg icon erfochten, überließ man fich einer tobenben Froblichkeit. Dan lautete alle

Gloden, man brannte alle Kanonen-abio und die außeri fich gesetzen Einwohner rannten ungehultig nach dem Ofterweeler Thore, um die Provlantschiffe, welche uns terwegs seyn sollten, in Empfang zu nehmen \*).

In ber That mar bas Glad ben Belagerten. noch nie fo gunftig gewesen, ale in biefem Augens Die Feinde batten fich muthlos und erschopft in ibre Schangen geworfen, und weit entfernt, ben Siegern ben eroberten Poften freitig machen gu fonsmen, faben fie fich vielmehr felbft in ihren Bufluchtsa brtern belagert. Ginige Compagnien Schottlanber, unter ber Unfuhrung ihres tapfern Dberften Balfour, griffen bie St. George - Schange an, welche Ramillo: pon Monte, ber ans St. Jatob berbeneilte, nicht obne großen Berluft an Mannschaft entfette. nem viel folimmern Buftande befand fich die Pfahlichange, welche bon ben Schiffen aus beftig beichofe. fen wurde und alle Augenblicke in Trummern zu ge= ben brobte. Samboa, ber fie tommandirte, lag permundet barin, und ungludlicherweise fehlte es an Artillerie, die feindlichen Schiffe in der Entfernung Dagu fam noch, bag ber Ball, ben bie Geelander zwischen diefer und ber George = Schange aufgethurmt hatten, allen Benftand von der Schelbe ber abschnitt. Satte man also biefe Entfraftung und

<sup>\*)</sup> Strad. 589. Meteren. 498.

Schillers fammil. Berte. V.

Unibatinfeit iber Reinbe bagu benutt, in Durchftes dung des Durhites mit Effer und Bebarrlichkeit forts allfibren, fo ift fein Zweifel, bag man fich einen Durchgang geoffnet, und baburch mabricheinlich bie gange Belagerung geendigt haben murbe. bier zeigte fich ber Mangel an Folge, welchen man ben Antwerpern im gangen Laufe Diefer Begebenbeit gur Laft legen muß. Der Gifer, mit bem man bie Arbeit angefangen, erfaltete in bemfetben Dafe, als bas Glad ihn begleitete. Baib fand man es viel zu langweilig und mubfam, ben Teich zu burchgras ben; man bielt fur beffer, bie großen Laftichiffe in Reinere auszulaben, welche man fobann mit fteigenber Fluth nach ber Stadt schaffen wollte. St. Als beaonde und Dobenlobe, anfatt burch ihre per= fbuliche Gegenwart ben Bleif ber Arbeiter anzufeuern, vorlieffen gerabe int enticheibenben Moment ben Schaus plat ber handlung, um mit einem Getreibeschiff nach ber Stadt ju fahren, und bort bie Lobspruche über ibre Beisheit und Tapferfeit in Empfang ju nehmen \*).

Bahrend baß auf bem Damme von benden Theis len mit ber hartnadigften hite gefochten wurde, hatte man bie Scheldbrude von Antwerpen aus mit neuen Maschinen besturmt, um die Aufmerksamkeit des hers gogs auf biefer Seite zu beschäftigen. Aber ber

<sup>\*)</sup> Meteren. 494.

Schall bes Gefchates vom Damme, ber entbedte bemfele ben balb, mas bort vorgeben mochte, und er eilte, fobalb er die Brude befreyt,fab, in eigner Perfon ben Teich gu entfeten. Bongmenbendert fpanifchen Pitenirern begleis tet, flog er an ben Ort bes Ungriffe, und erichien noch ger rabe gu rechter Beit auf bem Rampfplate, um bie vollige Nieberlage ber Seinigen zu, verhindern. Eiligst. warf er einige Ranonen, bie er mitgehracht hatte, in bie zweg nachften Rebouten, und ließ von ba aus nachbrudlich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er felbst Rellte fich an die Spitze feiner Soldaten, und in ber einen Sand ben Degen, ben Schild in ber andern, fabrte er fie neg gen ben Beind. Das Berucht feiner Untunft, welches fich schnell von einem Ende bes Dammes bis jum anderneverbreitete; erfrischte ben gefunkenen Muth feiner Aruppen, und mit neuer Beftigkeit entzundete fich ber Streit, ben bas Lotal bes Schlachtfelbes noch morbes rifcher machte. Auf bem ichmalen Ruden bes Dammes. ber an manchen Stellen nicht über neun Schritte breit war, fochten gegen funftaufend Streiter; auf einem fo engen Raume brangte fich die Rraft benber Theile que fammen, beruhte ber ganze Erfolg ber Belagerung. Den Unewerpern galt es bie lette Bormauer ihrer Stadt: ben Spaniern bas gange Glud ihres Unternehmens; bebbe Partepen fochten mit einem Duthe, ben nur Beraweiflung einfloßen fonnte. Don benben außerften Enn den bes Dammes malite fic ber Kriegeftrom ber Ditte

in , wo ble Geelanber und Untwerper ben Deifter fpiels ten , und ibre gange Starte verfammelt mar. Stabroet ber brangen bie Italiener und Spanier beran, welche an biefem Tage ein ebler Bettftreit ber Tapfers keit erhiste; von ber Schelbe ber bie Wallonen und Spai nier, ben Feldberrn an ihrer Spite. Indem jene bie Dfablicanze zu befreven suchten, welche ber Reind zu Bieffer und gu Lande beftig bebrangte, brangen biefe mit Alles niederwerfendem Ungeftim auf Die Bruftwehr los, welche ber Reind awiichen St. Georg und ber Pfablfcange aufgetburmt batte. Dier ftritt ber Rern ber nie-Deflandifchen Manniebaft binfer einem wohlbefestigten Balle, und bas Gefchut bepber Flotten bedte biefen wichtigen Voften: Schon machte ber Bergog Anftalt, . mit feiner kleinen Schaar biefen furchtbarn Wall anguarrifen, als ibm Rathricht gebracht wurde, daß bie Ita-Bener und Spanier unter Capiquedi und Mquila, mit Ahrmender Sand in bie Pfallichange eingebrungen, bovon Meifter geworden, und jest gleichfalls gegen bie feinbliche Bruftwehr im Unguge feven. Bor biefer letsten Berfchanzung fammelte fich alfo nun bie gange Kraft benber Beere, und bon benben Seiten geschah bas Neuferfe, fowol biefe Baften gu erobern, als fie ju ver-Die Miederlander fprangen aus ihren Schiffen ans Land, um nicht blog mußige Buschauer biefes Rampfes zu bleiben. Alexander ffarmte bie Brufts wehr von der einen Geite, Graf Dannsfeld von ber

andern; funf Angriffe gefcaben und funfmal wurden fie gurudgeschlagen. Die Dieberlander übertrafen in Diefem entscheibenden Augenblicke fich fetbft; nie im gan-Ben Laufe bes Rrieges batten fie mit diefer Standbaftige feit gefochten. Befonders aber maren es die Schotten und Englander, welche burch ihre tapfere Gegenwehr bie Berfuche bes Reinbes vereitelten. Beil ba, wo bie Ochotten fochten, Miemand mehr angreifen wollte, fo warf fich ber Bergog felba, einen Burfipies in ber Sand, bis an bie Bruft ins Waffer, um ben Seinigen ben Wog gu zeigen. Enblich, nach einem langwierigen Gefechte? gelang es ben Maunsfelbifchen, mit Sulfe ihrer Selles barben und Difen, eine Brefche in Die Bruftwehr gu machen, und indem ber Gine fich auf bie Schultern bes Andern fchmang, bie Bobe bes Balle ju erfteigen. Barthelemi Toralva, ein fpanischer Sauptmann, war ber Erfte, ber fich oben feben lief, und faft ju gleis cher Zeit mit bemselben zeigte fich ber Italiener Capis jucchi auf bem Ranbe ber Bruftwehr; und fo murbe benn, gleich rabmlich fur beude Nationen, der Wett= tampf ber Tapferteit entschieden. Es verdient bemertt au werben, wie ber Bergog won Parma, ben man jum Schiederichter Diefes Bettftreits gemacht batte, bas garte Chraefubl feiner Rrieger gu behandeln pflegte. Den Italiener Capizucchi umarmte er por ben Augen der Truppen, und gestand laut, daß er vorzüglich der Lapferteit biefes Officiers die Eroberung der Bruftwehr

su banten habe. Den spanischen hauptmann Torale na, ben fart verwundet war, ließ er in sein eignes Quartier zu Stadvoet bringen, auf seinem eignen Bette verbinden, und mit demselben Rocke bekleiden, den er felbft ben Tag vor von Treffen getragen hatte \*)

Nach Einnahme ber Bruftmehr blieb ber Sieg nicht lange mehr zweifelhaft. Die hollandischen und seelans bischen Truppen, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Feinde in der Nahe zu kampsen, verloren auf einmal den Muth, als sie um sich blidsten und die Schiffe, welche ihre letzte Juflucht auss machten, vom Ufer abstoßen saben.

Denn bie Fluth sing an, sich zu berlaufen, und die Führer der Flotte, aus Furcht, mit ihren schweren Kahrzengen auf dem Strande zu bleiben, und ben einem unglücklichen Ausgange des Treffens dem Feinde zur Beute zu werden, zogen sich von dem Damme zurück und suchten das hohe Meer zu gewinsnen. Raum bemerkte dies Alexander, so zeigte er seinen Truppen die fliehenden Schiffe, und munsterte sie auf, mit einem Feinde zu enden, der sich selbst ausgegeben habe. Die hollandischen Hülfstruppen waren die ersten, welche wankten, und bald solgten die Seelander ihrem Benspiele. Sie warfen sich eiligst den Damm berab, um durch Waten oder Schwimsmen die Schiffe zu erreichen, aber weil ihre Flucht

<sup>\*)</sup> Strada. 593.

viel zu ungefichm geschab, fo binberten fie einander felbit, und fturgten baufenweise unter bem Schwerte bes nachsetenben Giegers, Gelbft an ben Coiffen fanden Biele noch ihr Grab, weil Jeber bem Undern guborgufommen fuchte, und mehrere Fabrzeuge unter ber Laft berer, die fich hinginwarfen, unterfanten. Die Antwerper, Die fur ihre Frenheit, ihren Berd, ibren Glauben tampften, maren auch die Letten, die fich jurudzogen, aber eben biefer Umftand verschlims Manche ihrer Schiffe murben merte ibr Gefchid. bon ber Ebbe übereilt, und fagen fest auf bem Strans de, fo, daß fie von ben feindlichen Ranonen erreicht und mit famt ihrer Mannichaft ju Grunde gerichtet Den andern Sahrzeugen, welche vorausges laufen maren, suchten bie flüchtigen Saufen burch Schwimmen nachzukommen; aber bie Buth und Berwegenheit ber Spanier ging fo weit, baß fie, bas Schwert zwischen ben Bahnen, ben Fliebenben nachs fcwammen, und Manche noch mitten aus den Schife fen berausholten. Der Sieg ber toniglichen Truppen mar vollständig, aber blutig; benn von den Spaniern maren gegen achthunbert, von den Niederlandern (bie Ertrunkenen nicht gerechnet) etliche Taufend auf bem Plate geblieben; und auf benben Seiten murben Biele von bem vornehmften Abel vermifft. Debr als brey-Big Schiffe fielen mit einer großen Ladung von Proviant, Die fur Untwerpen bestimmt gemesen mar, mit

Sunbert und funftig Ranonen und anderst Arfegsgerathe in die Bande des Giegers. Der Damm, bef= fen Bent fo theuer bebauptet murbe, mar an brens nehn verschiedenen Orten durchstochen, und die Leichs name bever ; welche ihn in biefen Buftand verfett bats ten, wurden jest bagu gebraucht, jene Deffnungen wieder zuzustopfen. Den folgenden Tag fiel ben Roniglichen noch ein Sahrzeug von ungeheurer Große und seltsamer Bauart in die Sande, welches eine schwimmuende Reftung porftellte, und gegen ben Cowenfteinischen Damm batte gebraucht werben follen. Die Untwerper batten es mit unfäglichem Aufwande au der namlichen Beit erbaut, wo man ben Ingenieur Gianibelli, ber großen Roften wegen, mit feinen beilfamen Borfchlagen abwied, und biefem lacherlichen Monftrum den ftolgen Damen, Ende bes Rriegs, bengelegt, ben es nachher mit ber weit paffenbern Benennung, Bertornes Gelb, vertaufchte. MIS man biefes Schiff in See brachte, fant fiche, wie jeber Bernunftige vorhemelagt batte, bag es feiner unbebufflichen Groffe wegen fehlechterbings nicht au lenten fen, und taum von der bochften Fluth tonnte aufgehoben werden. Dit großer Dube fcbleppte es fich bis nach Ordam fort, wo es, von der Fluth berlaffen, am Strande figen blieb, und ben Zeinden gur Beute murbe #).

<sup>\*)</sup> Thuan. III. 49. Meteren 485. Strad. 597 seq.

Die Unternebinung auf ben Cowensteinischen Damm war ber lette Berfuch, ben man ju Untwervens Rektung magte. Bon biefer Beit an fank ben Belagerten ber Duth, und ber Magistrat ber Stadt bemubte fich vergebens, bas gemeine Bolf, welches ben Drud ber Gegenwart empfanb, mit entfernten Soffnungen au vertroffen. Bis jest batte man bas Brot noch in einem leiblichen Preise erhalten, obgleich Die Beschaffenbeit immer schlechter murbe; nach und wed aber femand ber Getreibevorrath fo febr, daß eine hungerenoth nabe bevorftand. Doch boffte man. bie Stadt wenigstens noch fo lange bingubalten, bis man bas Getreibe gwifden ber Stabt und ben aufs ferften Schangen, welches in vollen Salmen fant, wurde einarnten fonnen; aber ehe es baju fam, batte ber Teind auch die letten Berte por der Stadt eins genommen, und die gange Ernte fich felbft jugeeige Endlich fiel auch noch bie benachbarte und net. bundebermandte Stadt Mecheln in bes Reindes Gewalt, und mit ihr verschwand die lette Soffnung, Bufubr aus Brabant zu erhalten. Da man alfo feine Debglichkeit mehr fab, ben Proviant an vermehren, fo blieb nichts anders übrig, als die Berzehrer zu verminbern. Alles unnute Bolf, alle Fremben, ja felbft die Beiber und Rinder follten aus ber Stadt binweggeschafft werden; aber biefer Borschlag ftritt allzusehr mit ber Menschlichkeit, als bag er batte

durchgeben sollen. Ein anderer Borschlag, die tather Lischen Simwohner zu verjagen, erhitterte diese so sehn, daß es beynahe zu einem Aufruhr gekommen ware. Und so sah sich benn St. Albegonde gendthigt, der stärmischen Ungebult des Bolks nachzugeben, und an siedenzehnten August 1585 mit dem Perzoge von Parma wegen Uebergabe der Stadt zu traktiren ").

Meteren, 500. Strad. 600 aeq. Thuan. III. 50. ##6 gemeine Geschichte ber vereinigten Rieberl. III. 499







